

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

#### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



#### Über dieses Buch

Dies ist ein digitales Exemplar eines Buches, das seit Generationen in den Regalen der Bibliotheken aufbewahrt wurde, bevor es von Google im Rahmen eines Projekts, mit dem die Bücher dieser Welt online verfügbar gemacht werden sollen, sorgfältig gescannt wurde.

Das Buch hat das Urheberrecht überdauert und kann nun öffentlich zugänglich gemacht werden. Ein öffentlich zugängliches Buch ist ein Buch, das niemals Urheberrechten unterlag oder bei dem die Schutzfrist des Urheberrechts abgelaufen ist. Ob ein Buch öffentlich zugänglich ist, kann von Land zu Land unterschiedlich sein. Öffentlich zugängliche Bücher sind unser Tor zur Vergangenheit und stellen ein geschichtliches, kulturelles und wissenschaftliches Vermögen dar, das häufig nur schwierig zu entdecken ist.

Gebrauchsspuren, Anmerkungen und andere Randbemerkungen, die im Originalband enthalten sind, finden sich auch in dieser Datei – eine Erinnerung an die lange Reise, die das Buch vom Verleger zu einer Bibliothek und weiter zu Ihnen hinter sich gebracht hat.

#### Nutzungsrichtlinien

Google ist stolz, mit Bibliotheken in partnerschaftlicher Zusammenarbeit öffentlich zugängliches Material zu digitalisieren und einer breiten Masse zugänglich zu machen. Öffentlich zugängliche Bücher gehören der Öffentlichkeit, und wir sind nur ihre Hüter. Nichtsdestotrotz ist diese Arbeit kostspielig. Um diese Ressource weiterhin zur Verfügung stellen zu können, haben wir Schritte unternommen, um den Missbrauch durch kommerzielle Parteien zu verhindern. Dazu gehören technische Einschränkungen für automatisierte Abfragen.

Wir bitten Sie um Einhaltung folgender Richtlinien:

- + *Nutzung der Dateien zu nichtkommerziellen Zwecken* Wir haben Google Buchsuche für Endanwender konzipiert und möchten, dass Sie diese Dateien nur für persönliche, nichtkommerzielle Zwecke verwenden.
- + *Keine automatisierten Abfragen* Senden Sie keine automatisierten Abfragen irgendwelcher Art an das Google-System. Wenn Sie Recherchen über maschinelle Übersetzung, optische Zeichenerkennung oder andere Bereiche durchführen, in denen der Zugang zu Text in großen Mengen nützlich ist, wenden Sie sich bitte an uns. Wir fördern die Nutzung des öffentlich zugänglichen Materials für diese Zwecke und können Ihnen unter Umständen helfen.
- + Beibehaltung von Google-Markenelementen Das "Wasserzeichen" von Google, das Sie in jeder Datei finden, ist wichtig zur Information über dieses Projekt und hilft den Anwendern weiteres Material über Google Buchsuche zu finden. Bitte entfernen Sie das Wasserzeichen nicht.
- + Bewegen Sie sich innerhalb der Legalität Unabhängig von Ihrem Verwendungszweck müssen Sie sich Ihrer Verantwortung bewusst sein, sicherzustellen, dass Ihre Nutzung legal ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass ein Buch, das nach unserem Dafürhalten für Nutzer in den USA öffentlich zugänglich ist, auch für Nutzer in anderen Ländern öffentlich zugänglich ist. Ob ein Buch noch dem Urheberrecht unterliegt, ist von Land zu Land verschieden. Wir können keine Beratung leisten, ob eine bestimmte Nutzung eines bestimmten Buches gesetzlich zulässig ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass das Erscheinen eines Buchs in Google Buchsuche bedeutet, dass es in jeder Form und überall auf der Welt verwendet werden kann. Eine Urheberrechtsverletzung kann schwerwiegende Folgen haben.

#### Über Google Buchsuche

Das Ziel von Google besteht darin, die weltweiten Informationen zu organisieren und allgemein nutzbar und zugänglich zu machen. Google Buchsuche hilft Lesern dabei, die Bücher dieser Welt zu entdecken, und unterstützt Autoren und Verleger dabei, neue Zielgruppen zu erreichen. Den gesamten Buchtext können Sie im Internet unter http://books.google.com/durchsuchen.



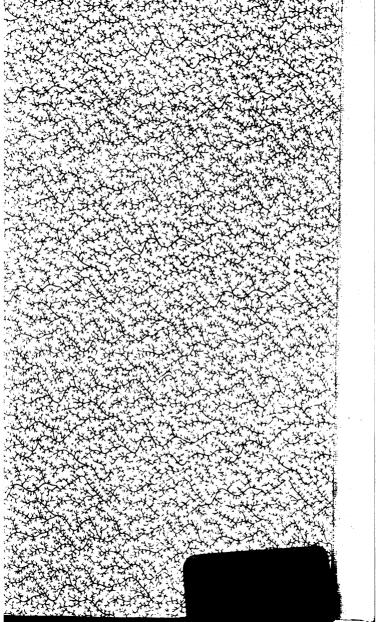



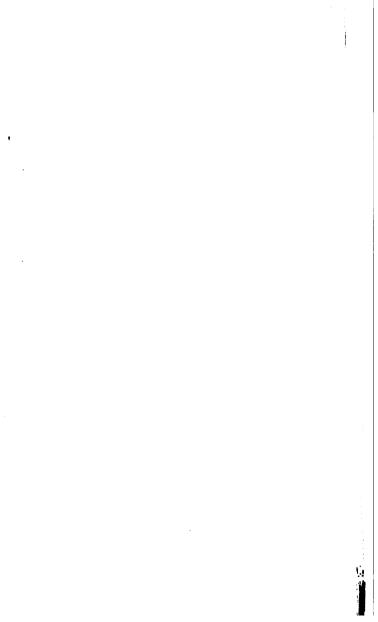

## MEN YORK PUBLIC LIBEARY

### Geschichte

ber

## dentschen Böse

feit ber

Reformation

nod



Sech ste Albtheilung:

Die kleinen dentschen Bofe.

Reunter Theil.

Die Mebiatifirten.

Bamburg.

hoffmann und Campe.

1858.

### Geschichte

ber

## kleinen dentschen Bofe

bon



Reunter Theil. Die Mebiatifirten.

**Hamburg.** Hoffmann unb Campe. 1858.

### 

### Inhalt.

#### (Die Bofe ber Mebiatifirten.)

| III. Baierische Mediatisirte.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Seite |
| Die Mediatifirten Reichsfürsten und Reichsgrafen in Baiern                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 3     |
| 1. Das fürstliche Paus Esterhazy                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 6     |
| 2. Das fürstliche und gräfliche Paus Fugger                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 7     |
| 3. Das fürftliche Baus Hobenlobe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 38    |
| 4. Das Baus Leiningen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 39    |
| A. Jungeres baus Leiningen-Barbenburg-Dachsburg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 45    |
| 1) Die evangeliter, jett 1179 fürftliche Dauptlinie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |       |
| Leiningen-Barbenvarg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 45    |
| 2. 3) Die grafichen Reverlinien Zeiningen Guntereblum,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |       |
| jest Billingbeim, und Lemingen-Pribesheim, jest                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |       |
| Reubenan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 63    |
| B. Das altere Daus Leiningen-Befterburg : Die graffichen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |       |
| Speziallinien Alt - Leiningen und Reu - Leiningen -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |       |
| Besterburg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 69    |
| 5. Das fürftliche Haus Löwenstein                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 86    |
| and the state of t |       |
| 6. Das Haus Dettingen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 87    |
| 1) Die ältere evangelische, seit 1674 fürstliche Linie Det-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |       |
| tingen-Dettingen, bie 1731 ausgestorben ift                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 92    |
| 2) Die jungere tatholifche Linie Dettingen-Ballerstein .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 101   |
| a. Der altere, seit 1734 fürftliche Zweig Dettingen-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |       |
| Spielberg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 103   |
| b. Der jungere, feit 1774 fürftliche &weig Dettingen-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |       |
| Ballerstein                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 107   |
| 7. Das fürstliche Haus Schwarzenberg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 138   |
| 8. Das Saus Thurn und Taris                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 139   |

|                                                       | Seite |
|-------------------------------------------------------|-------|
| 9. Das fürstliche Saus Walbenburg                     | 174   |
| 10. Das Saus Caftell                                  | 175   |
| 10. Das Saus Caftell                                  | 181   |
| 2) Die jungere Chriftian-Friedrich Linie              | 182   |
| 11. Das graffiche Saus Erbach Erbach                  | 185   |
| 12. Die Grafen Fugger                                 | 185   |
| 13. Die Grafen Giech                                  | 196   |
| 14. Die Grafen von Ortenburg                          | 204   |
| 15. Die Grafen von Pavvenheim                         | 210   |
| 16. Die Grafen Budler-Limpurg                         | 218   |
| I. Die frantifde Linie Dudler-Limpurg                 | 219   |
| Il. Die folesische Linie                              | 222   |
| 1) Laufiger Linie : Die Fürften von Dudler-Mustau     | 222   |
| 2) Solefifde tatholifche Linie ber Grafen Dudler      |       |
|                                                       | 225   |
| 17. Die Grafen von Rechberg                           | 227   |
| 18. Die Graften Rechteren                             | 233   |
| 1) Jungere Linie Limpurg-Spedfolb                     | 234   |
| 2) Aeltere Linie Aintelo                              | 235   |
| 19. Die Grafen von Schonforn Biefentheib              | 237   |
| 20. Die Grafen Stabinh                                | 237   |
| 21. Die Grafen Zorring Gutengell                      | 238   |
| 1) Die gltere Linie Seefelb                           | 240   |
| 1) Die altere Linie Sectelb                           |       |
| Gutenzell                                             | 244   |
| 22. Die Grafen Balbbott-Baffenheim                    | 248   |
| •                                                     |       |
| 1) Chronologifche Lifte bee Bortommens ber baierifden |       |
| Mediatifirten in ben Urfunden                         | 253   |
| 2) Folge ber Erhebungen in ben herren- und Reichs-    |       |
| freiherrenftand                                       | 253   |
| 3) Folge ber Erhebungen in ben Reichsgrafenftanb      | 253   |
| 4) Folge ber Erhebungen in ben Meichefürftenftanb     | 254   |
| 5) Balerische Fürsten                                 | 255   |
|                                                       |       |

|                                                            | Geite |
|------------------------------------------------------------|-------|
| IV. Würtembergische Mediatisirte.                          |       |
| 1. Das fürftliche Baus Fürftenberg                         | 260   |
| 2. Das fürftliche Saus Sobenlobe                           | 261   |
| 1) Die evangelifche altere Dauptlinie Dobenlobe-Reuenftein | 267   |
| a. Das 1805 erlofdene, feit 1764 fürftliche baus Do-       |       |
| benlobe-Reuenstein-Debringen                               | 272   |
| b. Das noch blubenbe, feit 1764 fürftliche und prote-      |       |
| fantifche baus Langenburg                                  | 274   |
| aa. Der feit 1764 fürftliche Aft Dobenlobe-Deb-            |       |
| ringen ju Schlawentichis, bis 1805. Ingel-                 |       |
| fingen genannt                                             | 276   |
| bb. Daus hobenlobe-Ingelfingen gu Rofdentin                | 287   |
| cc. Das feit 1764 fürftliche Daus Dobenlobe-               |       |
| Langenburg                                                 | 291   |
| dd. Das feit 1764 fürftliche Baus hobenlobe-               |       |
| Rirchberg                                                  | 201   |
| 2) Ratholifche jungere Sauptlinie Sobenlobe- Balbenburg    | 296   |
| a. Die seit 1744 fürstliche Linie hobenlobe-Bartenstein,   |       |
| gegenwärtig in zwei Linien : Bartenftein und Jagft-        |       |
| berg blühenb                                               | 302   |
| b. Die feit 1744 fürstliche Linie Dobenlobe-Balben-        |       |
| burg-Schillingsfürst (zu Kupferzell)                       | 306   |
| c. Popenlohe-Schillingsfürst in Baiern                     | 311   |
| an. Erstes Majorat Ratibor                                 | 312   |
| bb. Zweites Majorat Schillingsfürst und Treffurt           | 315   |
| 3. Das fürftliche Haus Löwenstein                          | 320   |
| 1) Jungere tatholifche, feit 1711 fürftliche Linie Lowen-  |       |
| ftein-Bertheim-Rochefort ober Rofenberg                    | 326   |
| 2) Aeltere evangelische, seit 1812 fürftliche Linie Löwen- |       |
| · ftein-Wertheim. Freudenberg                              | 344   |
| aa. Roch blubende Bollrathifche Linie, gefürstet burch     |       |
| Baiern feit 1812                                           | 347   |
| bb. Die 1852 erlofdene Carlifde Linie, gefürstet           |       |
| burch Burtemberg 1813                                      | 350   |

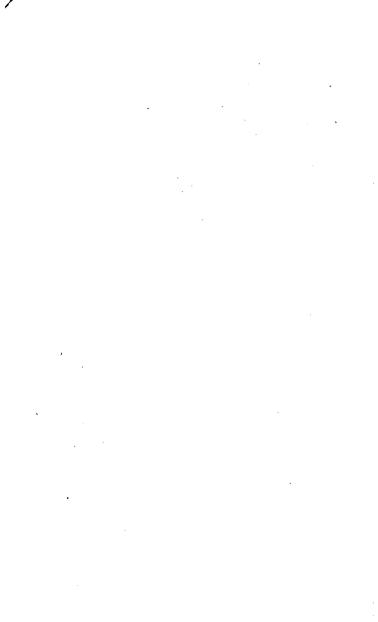

## III. Baierische Mediatisirte.



### Die mediatifirten Reichsfürsten und Reichsgrafen in Baiern:

Bu ben baierischen Mebiatisirten gehören 22 Bauser, so viel wie tein anderer beutscher Staat hat, Burtemberg hat nur 21.

- I. 9 fürftliche Familien, benen nach bem Bunbestagsbeschluß von 1825 ber Titel "Durchlaucht" unb bas Recht ber Ebenbürtigkeit verfichert ift:
  - 1. Efterhagy. Erft feit 1804 im Reichsfürftencollegium wegen Ebeffetten.
  - 2. Fugger. Sagen nur im fcmäbischen Grafencollegium.
  - 3. hohenlohe-Dehringen, lutherisch, und Schillingsfürft, katholisch. Sagen beibe nur im franklichen Grafencollegium.
  - 4. Leiningen, lutherisch. Sagen nur im wetteraulsichen Grafencollegium.
  - 5. Löwenstein-Bertheim-Rochefort, tatholisch, und Freubenberg, evangelisch. Saßen beibe nur im franklichen Grafencollegium.
  - 6. Dettingen-Spielberg und Ballerftein. Saften beibe nur im fowählichen Grafencollegium.
  - 7. Schwarzenberg, feit 1674 im Reichsfürftencollegium wegen bes Fürstenthums Schwarzenberg.

- 8. Thurn und Taris, im Reichsfürstencollegium feit 1754, aber unter stetem Wiberspruch gegen bas Tarifche Botum.
- 9. Balbburg. Saßen nur im schwäbischen Grafencollegium.
- II. Folgenbe 13 Reichsgrafen, bie zur Zeit bes beutschen Reichs in einem ber Grafencollegien saßen und bie nach bem Bunbestagsbeschluß von 1829 ben Titel "Erlaucht" und bas Recht ber Ebenbürtigkeit besitzen:
  - 10. Caftell, evangelisch, fagen mit zwei Stimmen im frankischen Grafencollegium.
  - 11. Erbach, lutherisch, fagen ebenfalls mit zwei Stimmen im franklichen Grafencollegium.
  - 12. Fugger, tatholifd, fagen im fcmabifden Grafencollegium.
  - 13. Giech, evangelisch, Personalisten im frantischen Grafencollegium 1726.
  - 14. Orttenburg, lutherisch, fagen im wetterauischen Grafencollegium.
  - 15. Pappenheim, evangelisch, hielten fich jum schwäbischen Grafencollegium.
  - 16. Pudler-Limpurg, lutherifc, feit 1740 Perfonaliften im frautifchen Grafencollegium.
  - 17. Rechberg und Rothenlowen, fatholifch, bielten fich jum fcwäbifden Grafencollegium.
  - 18. Rechteren-Limpurg, reformirt, fagen im franklichen Grafencollegium wegen Spedfelb.

- 19. Soonborn-Biefentheib, tatholifch, fagen mit zwei Stimmen im frantifchen Grafencollegium.
- 20. Stabion, tatholifc, fagen im fcmabifchen Grafencollegium.
- 21. Törring Gutenzell, tatholifch, fagen wegen Gronefelb im weftphälischen Grafencollegium.
- 22. Balbbott-Baffenheim, tatholifch, fagen feit 1787 im weftphalifden Grafencollegium.

Unter ben mebiatisirten Fürstengeschlechtern Baierns find bie notabelften folgenbe vier:

- bie alten Beberfürsten Fugger, bie beutschen Debigeer;
- bie Leiningen, bie mit ber englischen Konigsfamilie verwandt find;
- bie Dettingen im gesegneten Ries, beren Rlein= ftaat-historie ber humorist von Lang immortalisirt hat, und:
- bie Taris, bie mit ber preußischen Königsfamilie verwandt und bie reichsten Privatleute Baierns find.

### L Das fürstliche Haus Esterhagn.

Siehe Mebiatifirte Destreichs.

# II. Das fürstliche und gräfliche Baus Jugger.

Reichsgrafen 1530, mit Sit und Stimme im schwäbischen Grafencollegium.

Reichsfürsten in ber Linie Babenhausen 1803, aber ohne Sig und Stimme im Reichsfürstenrath.

Bom Bebftubl auf ben Fürstenftubl. Die beutschen Mebigeer. Die Abnberren, bie Fugger vom "Reb" und bie gugger "von ben Lilien". Deftreichifdes Doflieferungsgefcaft. Die golbenen Schreibftuben in Augeburg und Antwerpen. Gin Geegefcaft mit 175 pEt. Geminn. Dapftliche Banquiere und ber golbene Sporn. Die Tprolifde Auggerau und bie Mugeburger Fuggerei. Perfonalien ber nachften Stammvater ber zwei blubenben Linien, bes Grafen Raimundus und bes Grafen Antonins. Ein fehr vornehmer Baft und ein febr vornehmes Raminfeuer. Das Sprichwort in Spanien: "reich wie ein Fugger". Die Pfanbicaft Beneguela. Muthmaflich erfte Berpflanzung romifder und griechifder Runft. foate nad Deutschlanb. Gute Freundschaft mit Erasmus von Rotterbam. Ein Ruggerifder Bibliothefar reift nad Danufcripten im Drient. Tigian und bas Bab im gugger'ichen Saufe auf bem Augeburger Beinmartt. Die berühmten Garten ber Fugger. 3hr Manege. Die vorzügliche Ausnahmeftellung ber berren guager im beutfchen hoben Abel. Reine Berrather und Rebellen und feine Mameluden. Die Capitulation von Augeburg und bie Plunberung Antwerpens. "Gott und Maria" und bie Tatholifden GifRungen ber Rugger. Die gelehrten Derren unter

ben Fuggern. Ein Bibliomane, ber in Schulden gerath. Der "Spiegel ber Ehren bes Erzhauses Deftreich". Dant vom Dichter-tonig Lubwig. Schidsale ber Fuggerischen Bibliothefen. Gute Freundschaft mit bem Philologen Deinrich Stephanus. Der Stein ber Beisen. Das Buch "über bie Gestütung". Spezialia über bie außerordentliche Fruchtbarkeit im Fugger-Geschlecht und im beutschen Abel überhaupt. Der Feldmarschall bes Bojährigen Arieges Otto heinrich Fugger-Die allerfruchtbarkten Fugger-Glött und eine sehr schone Dame berfelben. Der sürfliche Zweig Babenhausen und bas Glüd ber Cabets ber Cabets, wie bei ben Efterhazy's. Der gute Bille zu einem baierischen Credit mobilier.

Das Geschlecht ber heutigen Fürsten und Grafen Fugger stammt aus Schwabenland und ging aus heringen schwäbischen Leinwebern hervor, wie die Mebigeer in Florenz aus geringen Wollwebern hervorgingen. Gewissermaßen wurden die Fugger die Mebizeer für Deutschland.

Ihr Stammvater war Johannes Fugger, ein bescheibener Weber im Dorse Graben an ber vormals sogenannten Straße im Lechselb ohnsern Augsburg, wo bereinst ber große sächsische Dito die gefürchteten Ungarn auss Haupt geschlagen hatte. Er lebte zur Zeit ber Luremburger Dynastie, unter dem vierten Carl, welcher Deutschland die goldene Bulle verlieh. Als Johannes Fugger im Jahre 1370 zu seinen Vätern versammelt worden war, zog sein Sohn, der wieder Johannes hieß, in die Reichsstadt Augsburg hinein, wo der vierte Carl eben 1368 ein rein populares, zünstisches Regiment sestgeseth hatte, welches zwei Jahrhunderte, die auf die Zeiten des fünften Carl bestanden hat. Johannes Fugger, der Sohn, ward

1370 Bürger von Angsburg und heirathete hier in zweiter Ehe im Jahre 1382 Jungfran Elisabeth Gfattermann, Tochter eines Rathsherrn ber Stadt; er ward in der seit der Ungarnfchlacht auf dem Lechfelbe hochberühmten Weberzunst einer der Zwölse, die mit im Rathe saßen, und auch Freischöffe beim westphälischen Gericht. Er starb unter der Regierung des luremburgischen Sigismund im Jahre 1409 und hinterließ schon ein, sur einen Bürgersmann damaliger Zeit ansehnliches, Capital von 3000 Gulden.

Er hatte zwei sehr ungleiche Söhne. Anbreas, ber ältere, ber mit Barbara Stemmler vermählt war, war ein ungemein stolzer und hochmäthiger Mann; er hieß schon "ber reiche Jugger von Augsburg" und hatte alle Qualitäten eines Parvenus. Sein Geschlecht, bas Geschlecht "vom Reh", welches ihm ber habsburger Kaiser Friedrich III. ins Wappen verlieh, erlosch aber schon nach zwei Jahrhunderten und zwar in Armuth 1583. Seinen jüngeren Bruder Jacob, ber mit Barbara Bessinger vermählt war und 1469 starb, verachtete er sehr. Dieser war ein bescheidener und wohlthätiger Mann und seine Rachkommenschaft war es, die den besonderen Segen empfing.

Dieser Jacob Jugger hatte eilf Kinder und brei berselben hoben sich besonders, bei Ramen Ulrich, Georg und Jacob. Sie lebten unter den Kaisern Friedrich HI. und Max I., benen die reiche burgunbische Berwandtschaft so viel Geld nöthig machte.

Als bas allerhöchste Reichsoberhaupt, ber gravitätisch-phlegmatische Friedrich III., im Jahre 1473 sich

nach Trier erhob, um bier mit bem ftolgen, reichen, letten Bergog Carl von Burgunb, ben bie Schweiger Bauern brei Jahre barauf bei Granfen und Murten aufe baupt ichlugen, ju tagen, machte Ulrich Rugger, ber alteste ber brei Bruber, geboren 1471 und geftorben 1510, vermählt mit Beronica Lavinger. fein erftes Beidaft mit bem Saufe Deftreich: er lieferte ber faiferlichen Sofftatt bie golbenen, filbernen, feibenen und wollenen Bemanber, um vor bem Burgunberbergog einigermaßen entsprechenben Blang au ent-Damals verlieb Raiferliche Dajeftat Ulrichen und feinen beiben fungeren Brübern bie amei Lilien, eine golbene und eine blaue, ins Bappen, beshalb beifit fein Beichlecht, bas beut noch blübt: bas' Geschlecht -von ben Lilien". Die Fugger legten fich nun auf Lieferunge- und Gelbgeschäfte, fie murben bie Banquiers bes Saufes Deftreich. Ihre Schreibstube in Augeburg bieß "bie golbene", wegen ber golbenen Leiften, welche am Täfelwert berfelben binliefen. Suggerische Sandlung tam febr in Flor, fie verbreitete fich burch gang Deutschland, Italien, bie Rieberlanbe, Ungarn und Volen. In Benedig, bazumal noch bem großen Emporium bes Welthanbels, hatten fie ein ftebenbes Baarenlager.

Nachbem Mar I. im Jahre 1477 mit ber schönen Marie von Burgund, ber Erbtochter bes bei Rancy erschlagenen stolzen Carl, die Nieberlande erheirathet hatte, dieses nächtt Benedig burch handel und Industrie bamals bei weitem reichste Land Europa's, und als er seinen Dof in ben Nieberlauben aufgeschlagen hatte, zog

Ulrid Fugger ihm nach und gründete auch an ber Rorbfee, wie am Led, eine "golbene Schreibftube" ju Antwerben, wo er ein baus auf ber Steenhouwersveft an ber Schelbe befaß. Es fam bamale bie Reit ber großen Lanberentbedungen burch bie Portugiefen und Spanier. Ulrich Sugger betheiligte fich an biefem neuen Befchaft, welches bem gangen Belthanbel befanntlich eine gang neue Richtung verlieb, bas Commerzium beflügelte. wie es heutzutage bie Eisenbahnen beflügeln, und alle Inbuftriellen Europa's in fast fieberifche Bewegung brachte. Es findet fich, bag ber inbuftrielle Ulrich Fugger aus feiner Antwerpner golbnen Schreibftube icon bie fonften überfeeifden Gefcafte gemacht bat: im Jahre 1505 ichidte er namlich ichon brei Schiffe nach Calicut in Offindien. Ihre Ausruftung toftete 66,000 Ducaten; nach vier Jahren, ein Jahr gerabe por feinem Tobe, tamen fie fo reich belaben wieber, bag fie, wie ber Siftoriograph von Augeburg, Paul von Stetten, berichtet, nach Abzug fammtlicher Roften einen Reingewinn von 175 vom Sunbert abwarfen.

Als in bemfelben Jahre, wo bem Ulrich Fugger seine von Indien heimkehrenden reichbelabenen brei Schiffe in die Schelbe einliesen, der berühmte "kriegerische" Papst Julius II., der Erbauer der Peterskirche, die Liga zu Cambray abschloß, gegen das weltbeherrschende Benedig — Venezia la dominante nannte sich die, die auf die neue Entdedung des Capwegs nach Oftindien durch den Belthandel allerdings weltbeherrschende Stadt — und seinen Allierten deshalb 170,000 Ducaten Subsidien verwilligte, dem Kaiser 40,000, Spanien 60,000

und Frankreich 70,000, übernahmen bie Fugger biefe für die damalige Zeit, wo das Geld noch nicht durch die amerikanischen Gruben im Ueberfluß in Circulation war bedeutende Zahlung; fie leisteten sie, und zwar innerhalb acht Wochen, zu Angsburg. Raiser Max verpfändete damals den Fuggern die schwäbischen Derrschaften Kirchberg und Weissenhorn bei Ulm: es flud das die beiden Derrschaften, die den Kern des Fuggerischen Länderbesitzes abgaben, welchen sie nach und nach noch recht ansehlich gemehrt haben.

Auch an Julius' II. Nachfolger, bem prachtigen Papit Leo X. Debici, ftredten bie Fugger mehr als 100.000 Ducaten por und Seine Beiligfeit ernannte baber ben murbigen Jacob Fugger jum Ritter vom golbenen Sporn. Diefer Jacob Rugger, ber jungfte ber brei Bruber, geboren 1459 und gestorben 1525, im Sahr bes großen beutichen Bauernfriegs, und vermählt mit einer Tyrolerin, Sybille Arget, mabrscheinlich von ber feit 1648 gräflichen Familie Arg von Bafegg, batte einen eignen, aber binwieberum gar lucrativen Inbuftriezweig ergriffen, er mar Bergmann geworben. Er pachtete barauf von Raifer Dar L bie noch heutzutage nicht genugsam ausgebeuteten Mineralfchape bes Raiferstaats, namentlich bie Golbbergwerte an Schwarz in Tyrol, bie Bleibergwerke in Rarnthen und ben Rupferhandel in Ungarn. Diefer Jacob Fugger bief par excellence "ber Reiche" und er hat allerbings reiche und prächtige Monumente binterlaffen, barunter eine mahrhaft fürstliche Stiftung. Im Lande Eprol erbaute er nämlich bas prächtige Schloß Fuggerau, ju Mugeburg

erbaute er bie Juggerischen Häuser auf bem Beinmarkt und bazu die sogenannte Juggerei, wormnter die 106 noch bestehenden kleinen Häuser in der Jacobsvorstadt verstanden werden, welche nach der wohlthätigen Stistung des reichen Jacob Jugger an verschämte Arme vermiethet werden, daß sie für einen Gulden Jind sährlich in ihnen wohnen möchten. Dieser würdige reiche Jacob Jugger hinterließ aber keine Kinder, die beiben Söhne des Antwerpner Ulrich starben ebenfalls undeerdt und so beruhte zulett das Geschlecht der Fugger pon den Lilien nur noch auf der Descendenz des britten Bruders, des mittleren, Georg.

Dieser Georg Fugger war geboren 1453, in bem ganz Europa in Bewegung sepenben Jahre ber Eroberung Constantinopels burch bie Türken, und gestorben schon 1506, vier Jahre vor bem ältesten und neunzehn Jahre vor bem jüngsten ber brei Brüber. Vermählt war er gewesen mit ber ebeln Regina Imhof, einer Patriziertochter von Augsburg. Diese Imhof, welche nur brei Tage nach ihrem Georg starb, ward bie Mutter ber beiben Brüber Raimundus Fugger und Antonius Fugger, als welche bie beiben nächsten Ahnherren bes Fuggerhauses von ben Lilien sind, welche bie noch blühenben beiben Linien gestistet haben, bie Raimundus und bie Antonius-Linie.

Raimundus Jugger, ber ältere ber beiben Brüber, war geboren 1489 und starb 1585. Er hatte schon eine sehr vornehme Heirath gemacht, er ward im Jahre 1513 vermählt mit einer ber angesehensten ungarischen Magnatentöchter, Catharina Thurzo, einer Schwester bes Alexius Thurzo, ber Alter ego bes Ronigs, Palatinus von Ungarn war.

Der berühmtefte unter allen Stammpatern bes Auggergeschlechts warb aber ber jungere Bruber, Antonius Bugger, geboren 1493 und gestorben 1560, zwei Jahre nach ber Abbantung bes größten herrn ber bamaligen europäischen Welt, bes großmächtigen Raifers Carl V. Diefer Untonius Fugger mar wieber mit einer Augsburger Patrigiertochter vermählt, Jungfrau Anna Reblinger. Unter ihm fam, wie gefagt, ber Glang bes Baufes aufe bochite. Ale Raifer Carl V. ben großen Reichstag ju Augeburg 1530, wo bie Augeburger Confesfion übergeben murbe, hielt, wohnte er lange Beit in Anton Fugger's Saufe am Beinmartt, bas mit Rupfer gebeckt und beffen Saal mit spanischen Thalern gepflaftert mar. Anton Fugger batte unbeschränkt freien Butritt bei bem Raiser, biefer mar fein Freund und wohlgeneigtefter Patron, ba er ihm gewiffermagen bie Raiserkrone verbankte, benn Anton Rugger batte bei ber Raisermahl bie frangofischen Bechsel, mit benen bie Rurfürsten hatten bestochen werben follen, nicht acceptirt und fo Carl Luft gegen feinen Rebenbuhler Frang L. Am 14. November 1530 erhob beffen jum gemacht. Dank Raifer Carl V. feinen hauswirth Anton Fugger nebft beffen alteren Bruber Raimund in ben Reichegrafenstanb, gab ihnen bie icon 1507 von Raifer Mar fur 70,000 Golbaulben ober Ducaten verpfanbeten Grafichaften Rirchberg und Beiffenhorn in Schwaben erb= und eigenthumlich, nahm fie auf ber fcmabifchen Reichsgrafenbant unter bie Reichsftanbe auf und begabte

fie mit einem Siegelbriefe, welcher ihnen fürftliche Berechtsame verlieb. Freilich batte Anton Sugger biefe boben faiferlichen Gnaben mit bem bochften Preise begablt, welchen ein ichlichter Burger ber allerhöchften. faiserlichen Majestät gablen konnte: er batte eine Vartie faiferlicher Schulbbriefe in bas erloschenbe Rimmetholafeuer bes faiserlichen Gemache in bem fupferbebecten Sause auf bem Mugeburger Beinmarkt geworfen. "Noch niemalen," batte ber großmächtige Carl bei ber Berleibung bes Fuggerischen Siegelbriefs geaußert, noch niemalen habe ich bergleichen Gnaben verlieben und bin and nicht gefonnen, bergleichen wieber zu thun." Und boch ertheilte er icon vier Sabre barauf ben unentbebrlichen Golbbeschaffern, ben angenehmen Lilien-Suggern mittels Diploms aus Tolebo 1534 bas Privilegium Mungen zu ichlagen. Und fpater bat noch Raifer Ferbin and II. bei Bestätigung ber Privilegienbriefe Carl's V. ben Grafen bans und Dieronymus Rugger von bem fungften Zweige ber fungeren Antonius - Linie, bem beut zu Tage fürftlichen Zweige zu Babenbaufen. als welche bochft eifrige Ratholiken waren - nochmals bie Bulb bes faiferlichen Boblwollens in reichem Mage erfahren laffen: Ferbinand II. verlieb ihnen noch bie große Comitive, die Oberpfalzgrafenwurbe, jedesmal für bie beiben Aeltesten ber Familie, woburch bie Berren Rugger berechtigt murben, Leben ju verreichen, Bergwerte in ihren Berrichaften anzulegen, Martte aufzurichten u. f. w.

Graf Anton Fugger hinterließ als er zwei Jahre nach bem hinschien seines ihm so großgunftig gewesenen

faiferlichen Bafte im Rlofter St. Suft auf fvanischer Erbe, ju Augeburg ftarb, am 14. September 1560. feche Millionen Golbaulben bagr und bagu In-. welen und andere Roftbarteiten, eine reiche Gemalbefammlung, ein reiches Mungcabinet, eine berrliche Bibliothet, einen glangenben Marftall, furg Roftbarfeiten Dazu befaß er Guter in allen ganbern Guropa's, ja felbit in ber neuen Belt, im fpanischen Amerika. mo Raifer Carl ibm bie gange Proving Benequela am Drinocco, wo beut zu Tage ber hafen Caracas liegt und ber Befreier Bolivar berrichte, verpfanbet hatte. Sogar ben ftolgen Spaniern imponirte biefer Fuggerifche Reichthum: ein reicher mächtiger Mann heißt noch im Spanischen Facar, und im Don Quirote kommt bas Spridwort vor: "reich wie ein Fugger". Graf Anton Rugger mar allerbings eine Art beutscher Debigeet, ein Patron aller iconen Runfte und refpettabeln Wiffen-In ber Correspondeng bes im Munfter gu Bafel in Gott ruhenben bochberühmten Erasmus von Rotterbam finben fich Briefe, wo Graf Anton Sugger biefen großen Belehrten ju fich in bas tupferbebedte Saus auf bem Beinmartte ju Augsburg einläbt, ihm einen filbernen Becher jum Prafent verehrt und bergleichen mehr. Graf Anton verpflanzte, fo viel erfichtlich ift, ju allererft bie Schape ber Runft aus Italien, Sicilien und Griechenland nach Deutschland. Der Biblivthetar biefes großen Raufmanns mar Jahr aus Jahr ein auf ben Beinen, er reifte im Driente umber, um feltene griechische und lateinische Manuscripte aufzukaufen. Als Raifer Carl Anton's Gaft mar, fprach auch

Tigian vor, um ben Raifer ju malen, ber große Benetianer malte bamals auch Wand und Dede bes Babs bes Ruagerifchen Saufes al fresco. Die Fuggerifchen Barten waren nicht nur mit ben fcbonften erotifchen Pflangen, Gewächfen aus allen Welttheilen, gefüllt, fonbern auch mit griechifchen und romifchen Statuen gegiert und mit größter Lis beralität bem Publifum geöffnet, nicht blos "ihren Freunben und Fremben von Diftiuction ohne Erlaubnig" wie, laut Inschrift, ber Garten eines ber neueften Augsburger Belbbarone. Es will etwas fagen, bag: Beatus Rbenanus biefe Garten bes Augeburger Lillengefchlechte ben bamale fo berühmten Garten bes foniglichen Lifiengefchlechts ber Balois in ihren Schlöffern an ber Loire ju Tours und Blois noch vorzog. Die Fugger waren eines ber wenigen beutiden Abelsgeschlechter, welches wie g. B. bie Liechtenfteine in Deftreich fonft, bie Grafen von Stolberg-Bernigerob, bie prenfischen Dobna's, bie fachflichen Schonberg, wirflich im Abel einen in bas Leben bes Bolfs eingreifenben beutlich ausgeprägten Stanbesberuf erfannte, fur öffentliche Zwede etwas that, nicht wie 3. B. bie vielen preußischen in Buder und Branntwein jest wieber etwas reicher geworbenen Rrautjunter ein ichnobes egoistisches Stanbes - Privat-Intereffe nur im Auge hatten. Go legten bie Berren Fugger a. B. and jum Rupen und Bergnugen bee Dublitums eine öffentliche Reitbabn auf ihre Roften an. fle bielten bafür Pferbe und Bereiter.

Die Familie Fugger gehörte zu ben Familien, bie auch bem Hause, welches sie gehoben hatte, die Trene bewahrten, nicht rouspirirten und redestieten, wie bie Aleine beutide bife. IX.

Baufer, bie ber unter Carl V. geftifteten fo berüchtigten öftreichifden Abelefette angehörten, welche bie fcredliche Ratakrophe biefes allerbings übermächtigen und auch übermutbigen Berrn burch ben Rurfürften Doris von Sachfen bemirtte und ju ber felbft Baufer, wie bas fpater fo respettable Saus Dietrichftein, bas noch baan bem baufe babsburg fo gang nabe angehorte, affelten. Fort und fort blieben bie fugger treue Diener Sabsburge, fomobl Sabsburg-Deftreiche als Sabsburg-Spaniens. 3m Schmalkalbischen Rriege, als Carl V. por Augeburg lag, ging Anton Sugger berans ins Lager, um mit bem Raifer zu capituliren. MHerbinas bebachte ber Raufmann feinen Bortheil; er mar entichloffen, um jeben Preis fich bie Berbindung mit bem Raiferhofe, Spanien und Italien zu erhalten. Er brachte von bem Raifer bie Bebingungen jurud, bag bie Stabt bloß 150,000 Golbgulben gablen, spanische Besatung einnehmen und ben braven tapfern gelbhauptmann Schertlin von Burtenbach verbannen folle. Gin anberer Rugger ging allerbings noch viel weiter, zu weit in ber Devotion gegen bas bobe Erzbaus. Es mar im Jahre 1576. 30 Jahre nach ber Angeburger Capitulation, als ein Graf Carolus Fugger (von ber Linie Pfirt) bie beutschen Anachte in bem gegen bie spanische Epraunei gefaeftanbenen nieberlanbifden Antwerpen bestach, um fie ju vermögen, ben aus bem Caftell ausfallenben Spaniern feinen Biberftanb zu leiften, ale woburch gefchab, bag bie reiche, im iconften Emporbluben begriffene Sanbelsftabt Antwerpen, Die bas nieberlanbifche Benebig gu merben verfprach, von ber fpanifchen Golbatesca ausgewinnbert

۲.

wande, worauf sie fich nicht wieber hat erholen konnen und Amsterdam statt Benedig ber Haupiwelthanbelsplat ward und später Loubon.

Enblich find bie Fugger auch teine Damelnden gewefen, wie fo viele, viele erlauchte und burchlauchtige Familien Deftreiche. Getren ihrem Bappenwahlfpruch: "Gott und Daria" blieben fie fort und fort treueifrige Ratholiten. Gie thaten aber auch als folde mehr, viel mehr, als andere auch treneifrige Ratholiken im Cambe Deftreich, bie nur, wie g. B. bas Dane Schwarzenberg, ju allermeift und ju allererft ibren Sadel und ihr Privatintereffe im Auge hatten. Fugger baben weit und breit in ihrem Deimatheland Schwaben Riefter gestiftet, und Rirden und Altare, Sofpitaler und anderweite religiofe und Boblibatigfeitsanftalten. Leiber waren bie Berren Fugger, allerbinge in gutem Glauben, and bie erften gewesen, welche bie Jesuiten nach Angeburg gerufen hatten. Bie ber berühmte Michel Montaigne, ber Berfaffer ber Essays, welcher zwanzig Jahre nach bes Grafen Anton Tobe in Augeburg verweilte, mittheilt, hatte biefer ichon 80,000 Gulben ihnen für Geelenmeffen legirt. Ginige ber herren Jugger find aud Rirchenfürften geworben: fo faß von 1598-1600 ein Graf Sigismund Friebrich gugger und zwei Jahrhunderte fpater, 1768-1787, ein anderer Graf Sugger ale Bifchof ju Regensburg und ein Sacob Sugger, 1603 - 1626, als Bifchof zu Conftanz.

Die Berbindung mit Spanien und mit bem fpanischen Colonien bauerne fort, noch zur Zeit bes 30fabrigen

Rrieges fort. "Die herren Fugger," schreibt ein turfächsischer Diplomat, Friedrich Lebzelter, welcher bamals von seinem hofe in Geldgeschäften nach Sübbeutschland verschickt worden war, unterm 30. Januar 1621 in einer Depesche, "die herren Fugger haben nicht allein vor etlichen Monaten eine ansehnliche Summe von etlichen 100,000 Gulben aus Spanien bekommen, sondern sie haben auch von der setzt aus India mit so großem Reichthume angekommenen Flotta ein sehr ansehnliches zu gewarten." Die großen Bestpungen im spanischen Amerika aber gingen verloren, ebenso die ansehnlichen erheiratheten Güter im Elsaß im Laufe der Kriege unter Ludwig XIV.

Es gab unter ben Fuggern in beiben Sauptstämmen fehr gelehrte herren.

Im älteren Raimundusstamm glänzte vor allen bes Stammvaters Grafen Raimundus ältester Sohn, Graf Hans Jacob Jugger, Stifter ber Speziallinie Pfirt, geboren 1516 und als baierischer Geheimer Rath und hoffammerpräsibent gestorben 1575. Er schrieb ben "Spiegel ber Ehren bes Erzhauses Destereich" und besaß eine vortrefsliche Bibliothet, die schon sein Bater angelegt hatte. Er war ein Mann von großem Geist, scharsknniger Beurtheilungstraft und ausgebreiteter Gelehrsamkeit. Er war Rath und Bürgermeister in Augsburg und genoß bes größten Ansehens, ward aber theilweise durch seine Bibliomanie gezwungen, seine Stelle auszugeben und Augsburg zu verlassen. Beil er seine Bibliothet so eifrig vermehrte, bazu Gelber auslieh, bie er nicht wieder zurückerhalten konnte, für eine

gablreiche Familie ju forgen batte und einen großen Answand, jum Theil auch jur Unterftutung ber Biffenicaften und Gelehrten machte, gerieth er in Schulben und war genothigt, einen Theil feiner Guter zu bertaufen, im Sabre 1565 feine Ratheberrnftelle aufzugeben und fich nach feiner Berrichaft Tauffirchen gurudgugieben. Balb nachber trat er in ben Dienft Bergog Albrechts bes Großmuthigen von Baiern als Gebeimer Rath und ftarb am 14. Juli 1575. Seine toftbare Bibliothet und feltenen Sanbidriften gingen in ben Befit biefes Bergog Albrechts von Baiern über. Dem gelehrten herrn hat ein anderer gelehrter baierischer Berr, ein Ronig, ber Dichterkonig Lubwig 1857, um ihm noch im Tobe feine Berehrung ju bringen, ein Dentmal gewibmet; es ift fein Stanbbilb, bas ber Ronig im September in Augeburg am Fuggerhause, bem Beugbaus gegenüber aufftellen laffen wollte.

Im 17ten Jahrhundert hatte ein zweiter Jugger vom Raimundusstamm, von der Linie Weissenhorn, Graf Philipp Eduard, wieder eine besonders herrliche Bibliothet, aber auch sie kam endlich im Jahre 1657 durch Rauf Raiser Ferdinand's III. nach Wien, um 80,000 Thaler.

Ein fungerer Sohn bes Grafen Raimunbus, Graf Sulberich, ber 1584 unvermählt zu Augeburg ftarb, war einer ber ftarkten Griechen; ber große Parifer Philolog Deinrich Stephanus, lebte lange Zeit in seinem Sause und hat auf seine Roften ben Kenophon

herausgegeben; er schenkte mehrere tausenb griechische, lateinische und hebräische Manuscripte an die Heibelberger Universität und vermachte 15,000 Goldgulben zu einem Stipenbium für fünf Stubenten. Dieser hulberich muß der gelehrteste Fugger gewesen sein, denn er soll wirklich den Stein der Weisen besessen, von dem er einige Schriften hinterlassen hat. So berichtet wenigkens der alte würdige Jöcher im Gelehrten-Lericon unter Hulberich Fugger.

Im jüngeren Antoniusstamm war des Stammvaters, des großen Mäcens Grafen Anton ältester Sohn, der Graf Marr Fugger, auch ein gelehrter Herr. Er war Rath Raiser Rudolf's II. und Stadtpsleger zu Augsburg, wo er den Armen viele Wohlthaten erzeigte. Er schried sogar ein Buch, nämlich im Jahre 1590 das beliebte Buch "über die Gestütung", das viele Rupfer hatte und mehrere Auslagen erlebte.

Die Familie Fugger hat sich nächst ber Gelehrsamkeit besonders durch die Fruchtbarkeit ausgezeichnet, denn sie breitete sich, wie kaum eine zweite deutsche Familie, in eine Menge Aeste und Nebenäste aus: der ältere Raimundusstamm in fünf, von denen nur noch einer blüht, und der jüngere Antoniusskamm sogar in zehn, von denen nur noch drei blühen. Die Fruchtbarkeit bei den Fuggern war so einzig in ihrer Art nachhaltig, wie man sie in keiner beutschen reichse gräßlichen Familie in dieser Ueppigkeit, die, wie gesagt,

nicht aussehte, weiter bemerkt hat, wenigstens so viel mir bekannt geworben ift. \*)

<sup>\*)</sup> Gede norbbentide Saufer, Die Baufer Gau: lemburg. Balbed, Raffau-Joftein, Stolberg. Bernigerobe, Bittgenftein und Golms batten einen abnliden Beugungefegen. Gin murbiger Soulenburg. ber 1570 farb, Sobn bes Stammpatere bes mittleren 3meigs ber weißen Linie, batte von zwei Rrauen, einer braven Mipen Bleben und einer braven Anefebed 27 Rinbert aber tros bes Rinberfegens ftarb gerabe biefer mittlere Ameig ber weißen Linie Goulenburg aus. Die Stammpater ber Saufer Balbed und Raffaus 3bftein batten feber von zwei grauen 25 Rinber; aber Raffau-Ibftein erloid ebenfalls icon wieber 1721 mit einem Cobne bes reichgefegneten Stammvatere, Balbed bagegen blubte fort. Der Stammbater ber Grafen ben Stolberg: Bep nigerobe batte, und zwar bon einer einzigen Bemablin, einer bocht fructbaren Bringeffin von Redlen. burg. 24 Rinber und bie Rachtommenicaft blubt noch Der Stammbater bes Baufes Bittgenftein batte von amei Rrauen 21 Rinber. 3m Saufe Golms enblich find wiederholt 17, 16, 15, 14, 18 und 12 Rinber vorgetommen. Bon fub- und mittel-beutiden baufern find außer ben Auggern noch fieben ju nennen, wo ber Bengungefegen fich reidlich und überreichlich eingeftellt bat. 26 Rinber und amar in 30 Rabren batte ber Graf Beorg ben Ep bad, welcher 1605 ftarb, von vier Frauen, movon auf eine brane Solme. Laubud allein 15 in nod nicht lbiabriger Che famen : abulich wie bei ben Efterhanp's ward bas alleplette, bas 26fte Rind bet Stammfortpffanger bes Saufes Erbad. 25 Rinber batte ber erfte garft Efter bagy von gwei Rranen, movon 18 von ber erften, einer Confine. 24 Linber batten bie beei Stammbater ber baufer babenzallern-Stamaringen, Stabion und Lambetg,

Der Fall, bag ein Ainbersegen von 21 Rinbern fiel, fam in bem Geschlechte Fugger breimal vor:

1. in ber Person bes gelehrten Grafen hans Jaesb Zugger, bes altesten Sohnes bes altesten Stammbaters Grasen Raimundus, bes schon aufgeführten Bibliomanen und Autors bes "Spiegels ber Ehren", bes Stifters ber Linie Pfirt, ber 1575 starb:
er hatte 15 Söhne, barunter ber Graf Carolus war,
ber 1576 Antwerpen ben Spaniern überlieferte, serner

ber Stammvater ber Fürften von Lamberg batte fie von einer Gemablin, einer Trautmanneborf, ber Stamm= pater ber Aurften von Sigmaringen von zwei unb ber Stammpater ber Grafen von Stabion von brei Rrauen. An einem fechften fubbeutichen baufe, bem ber Grafen von Poniased:Autenborf batte ber Stammbater 22 Rin. ber und zwar von einer grau, einer braven voraribergifden Grafin Dobenems und in einem fiebenten, bem fürftlichen Saufe Dietrichftein, batte ber Stammbater ebenfalls 22, aber von zwei Frauen. 17 gebar bie erfte, Die Tochter bes erften Rurften von Liechtenftein. Mis allerneuefte Erempel bes Beugungefegens in abeligen beut iden Ramilien ermabne ich ber Curiofitat megen amei: ber Bater ber fest lebenben Grafen Solippenbad in Preußen batte mit einer Krau, einem febr braven bannoverischen Rraulein von Ompteba, 25 Rinber, und bie mit einem pointiden Grafen Dambeti vermablte Grafin Bortensleben gebar von 1828 bis 1858: 17. Bei ben Auggern ging bie Rruchtbarkeit gwar nur bis ju 21 Rinbern. aber fie tam wieberbolt auf biefe Babl und bie Babl von 18, 16, 15, 14, 13: in biefer Begiebung find ihnen nur bie northeutschen Solms an bie Seite au ftellen. Ginzig ift ber Umfand bei biefen Beberbefcenbenten: fie bielten bis auf bie neuefte Beit mit ber ungemeinen Rruchtbarleit and.

zwei Alexanber, ein Constantinus und sogar ein Erajanus, und 6 Töchter, die alteste war eine Eleonora Siguna: diese 21 Kinder, von denen 18 bei seinem Tode am Leben waren, wurden erzeugt von zwei Gemahlinnen, darunter eine brave Harrach. Seine Rachkommenschaft, die Linie Pfirt, ist aber trop der großen Fruchtbarkeit erkoschen.

2. Bieberholte und bewährte fich ber 21 Rinber-Segen in ber Perfon bee Stiftere ber trop ber großen Fruchtbarteit vom alteren Raimunbusftamm einzig übergebliebenen Unter-Linie Rirchberg-Beiffenhorn, bie fich jest beshalb "bie Sauptraimunbuslinie." nennt: biefer Stifter ber Linie Rirdberg, bie noch bier, in ber Rabe von Ulm, refibirt, war ein Cabet bes Saufes, Graf Albert, gestorben 1682. Sein Bruber von ber Sauptlinie Beiffenborn batte amar einen Sohn, aber er farb 1690, nachbem er bie berühmte Juggerifche Bibliothet nach Bien vertauft hatte. Jener Cabet und Stifter ber Unterlinie, ber jepigen Sauptraimunduslinie, hatte wieber 21 Rinber, namlich 18 Cobne, barunter ein Paris Beorg und fogar ein Tiberine Albertus, ber Deutschritter mar, und 8 Töchter, barunter eine Eva, auch von zwei Bemablinnen; bie erfte war eine madere Coufine Rugger. bie allein 11 Sohne und 6 Tochter binnen 17 Jahren, von 1657-1673, bervorgebracht bat. Gin Bruber bes Tiberius Albertus, Graf Frang Sigismund Joseph, pflanzte bie Linie fort und ftarb 1720, und fein Nachkomme im fünften Gliebe, Graf Raimunb, regiert fest, neboren 1810, bainifder erbitcher Reicherath

und Major à la suiter er fuccedirte 1838 seinem Bater, ber resigninte, und ift mit einer Schwester bes regierenden Hürsten- von Detkingen » Spielberg vermählt. Er hat 7 Kinder, 4 Söhne und 8 Süchter, und 7 Geschwister leben noch, 5 Brüder und 2 Schwestern.

- 3. Wieberholte, aber bemährte sich wieber nicht ber Fall mit dem Chesegen von 21 Kindern bei einem Georg Fugger von einer jest erloschenen Linie vom sängeren Antonius stamm, der (älteren) Linie Korn-borf: eine einzige Gemahlin, eine seurige Italiemerin aus Welschtyrol, helena, Tothter Fortunat's Madrugzi, eine Verwandte der vier Bischöse von Tribent, die alle vier Cardinale wurden, gedar binnen 28 Jahren, wann ersten Weihunchtsseiertag 1583 an, wo die erste Tochter sam, dis 1611, 10 Söhne und 11 Töchter, von denen eine Elisabeth und eine helena den Nonnenschleier nahmen. Sein Bater hatte 14, sein Großvater 11 Kinder erzeugt, und demwah starb die Linie mit seinen 21 Kindern schon 1676 aus, trop der großen Fruchtbarkeit.
- 4. 18 Kinber, und zwar zu gleicher Zahl, 9 Söhne und 9 Töchter, von zwei Gemahlinnen, einer Pappensheim und einer Truchfeß, hatte ber Stifter ber jüngsten ber noch blühenben gräflichen zwei Linken vom jüngeren Antonius-Stamm, ber Linie Kirchheim, bas unfern von Augsburg liegt. Und biese Kinder wurden sämmtlich im Sturme bes breißigsährigen Krieges geboren; ber Bater Otto Deinrich Jungser war einer ber nobebeln Generale bes großen Krieges, geboren 1592 und 1644 gestorben. Er war

erft im Dienfte Spaniens, fift welche Krone er 1617 in Italien focht; bann biente er im Bofchrigen Rriege Deftreich, focht bei Prag mit, bann in ber Bfalg, in ben Dieberlanden, in beffen, in ftranfen, in Schwabent: er farb aulest als Generalfelbmarichall ber bairifch-licis bifchen Armee, als taiferlicher Rriegerath und bairlicher Bebeimer Rath. Das erfte Rinb, ein Gobn Bongventura, ber ben Stamm fortgepflangt bat unb wieber mit einer Solbatentochter, einer Meren, vermählt mar. ward 1619, im zweiten Rriegsjahr, geboren, bas lette Rinb. eine Tochter 1640. Bon Bonaventura's Bater, bem Gelbmarichall, an bis auf ben beutigen regierenben Grafen von Sugger - Rirchheim finb biefe herren im bairifden hofbienft gewefen. Bonaventura, geftorben 1693, mar bairifder Rammerberr, fein Gobn war bairifcher Oberhofmarfchall, fein Gobn, geftorben 1781 unter bem fvatern Raifer Carl VIL. war wieber Rammerer, beffen Gobn Bebeimer Rath, bellen Gobn, ber mit einer Freifn von Sabened vermablte, 1840 geftorbene Graf Joseph Dbeift, fein Sohn regierte taum ein Jahr. Es erbte nun Dbrift Rofenb's jungeren Brubers Enfel, ber bairifche Dager à la suite Graf Philipp von Rugger = Rirchheim= Dobened, Erbe ber Dobened'iden Guter, geboven 1820, beffen Mutter eine Burgerliche war, eine Anna Raria Deslod, Tochter eines bairifden Forftratha.

5. Die Fälle von 16 und 15 Rinbern kamen in ber noch blühenben alteften graflichen Linie bes filmsgeren Andoninaftammes, ber ber Grafen Juggen. Glött ober Obernborf vor: ich kamme auf fie zurud.

6. Der Rall von 14 Rinbern tam zweimal vor: 8 Sobne und 6 Tochter gebar einem fungeren Gobn bes Stiftere ber alteren Linie, Graf Raimunb's, bem 1569 geftorbenen Grafen Georg Augger, eine Liechtenftein. Es war biefer Georg Rugger ber Stifter ber Linie Beiffenborn, bas in ber Rabe von Ulm liegt, ber allein noch blubenben hauptraimunbuslinie, beffen Gefchlecht burch ben unter ben vorermahnten zweiten ber brei Bater von 21 Rinbern, ben Grafen Albert, Cabet und Stifter ber Unterlinie Rirchberg-Beiffenborn, fortgepflangt murbe. Unter ben 8 Gobnen Beorg Rugger's ju Beiffenborn befand fich ber nachfte Stammfortvflanger, ber Befiger ber zweiten vorerwähnten berühmten Fugger'ichen Bibliothet, Graf Philipp Chuarb, welcher gelehrte und eifrig fatholifche Berr im Anfangsjahre bes großen Glaubenetrieges verblich. Gein altefter Bruber bieß Julius Dctavianus, und ba biefer zweifahrig ftarb 1546, warb fogar noch ein Bruber Detavianus Secunbus getauft, beffen Rachkommen aber auch nicht fortblühten.

Bum zweitenmal wurden 14 Rinber, 5 Sohne und 9 Tochter, geboren bem ältesten Sohne unter 11 Rinbern bes süngeren Stammvaters Anton, bem Grafen Marr Fugger, bem Autor bes Buchs "über bie Gefütung", ber 1597 starb. Einer seiner Söhne, ein Graf Georg, war ber unter 3 oben erwähnte und lette ber brei herren mit 21 Rinbern von ber Welfchtprolerin Mabrugzi; aber trop ber großen Fruchtbarkit erlosch auch biese gesegnete Linie mit ben 21 Rinbern schon 1676, wie oben erwähnt.

7. Der Fall von 13 Rinbern tam anch zweimal vor, ber erste beim ältesten Stammvater ber älteren Linie, bem Grafen Raimundus selbst: bie Stammmutter, bie ungarische Magnatentochter Catharina Thurzo, gebar ihm 6 Söhne und 7 Töchter, von welchen Söhnen bie etwähnten zwei Linien Pfirt und Beissenhorn gestistet wurden, von benen erstere, gestistet von bem unter 1 vorstehend angeführten ersten ber dreft herren mit 21 Kindern, dem Grasen Hans Jacob, erloschen ist, letztere aber allein noch blüht in ber Unterlinie Kirchberg-Weissenhorn, der heutigen Hauptrasmunduslinie.

Noch einmal wurden 13 Kinder, aber nur 3 Söhne und 10 Töchter und von zwei Gemahlinnen, einer Romedy und einer bairischen Törring, einem herrn in der schon erwähnten jüngsten Linie unter den nächst der fürstlichen noch blühenden zwei gräslichen Linien von dem jüngeren Antonius stamm, der Linie Kirchheim, geboren, einem Paulus Fugger, Stifter der Unterlinie Kirchheim=Muchausen, die auch 1804 wieder ausgegangen ist.

8. Der Fall von 11 Kinbern ift siebenmal vorgestommen: ber erste in ber Person Jacob Fugger's, bes Baters bes allgemeinen Stammvaters Georg, (bessen Söhne Raimund und Anton waren): er erzeugte mit Barbara Bessinger 7 Söhne und 4 Töchter, und bas war ber älteste Fall unter allen Källen ber großen Fruchtbarkeit. Ein Sohn bes Autors bes "Spiegels ber Ehren", Graf Alexius Juggerspfirt, erzeugte mit einer bairischen Gumpenberg

and 7 Göhne unb 4 Böchter; trop ber Fruchtbarkeit aber ging fein Stumm aus.

Bum brittenmal wieberholte fich ber 11fache Chefegen mit ben 5 Gbbnen unb 6 Tochtern bes fungeren Simmmoatere bes Geichlechte, Graf Unton Rugger, gestorben 1560, vermählt mit ber Mugeburger Datrigiertochter Anna Reblinger: ber altefte ber 5 Gobne war ber oben vorgefommene Autor "über bie Beftatung", Graf Darr Rugger, mit 14 und beffen Gobn wieber, ber unter 3 oben erwähnte, mit 21 Rinbern, umb bennuch erlosch, trot ber großen Fruchtbarteit, wie gefagt, auch biefer 3meig, ber altere 3meig Rornborf. mit biefen 21 Rinbern. Bum vierteumal zeugte 11 Rinber ber Stammvater bes jest feit 1848 ebenfalls erlofdenen fungeren Zweige Rornborf: Graf Gebaftian, ber 1677 farb; er erzeugte mit Claubia Bunbpiffin von Baltrame 5 Gobne und 6 Todter, unter welchen 5 Göhnen fich ein Euftachius Daria befant, ber 1739 als faiferlicher General ftarb: mit Carl Anton, bem Enfel feines Brubers Marquarbus Euftachius, erlofch 1849 biefer Zweia. Das fünfte, fechste und flebente Mal wurden 11 Kinder im jest fürftlichen baufe Sugger und war ummittelbar von Gobn zu Gobn geboren: ich tomme fogleich barauf jurud, nachbem ich juvor ber Falle von ber größten Fruchtbarteit im Saufe Sugger gebacht babe.

9. Der fruchtbarste Zweig bieser fruchtbaren Familie war und ist nämlich ber älteste noch blühende Zweig unter ben überhaupt noch blühenden zwei gräflichen Zweigen

vom gingeren Antonius gamm, ber Bweig Sugger-Glött- vber Dbernborf, ber hanptfächlich im faiferlichen Dof- und Staatebieuft fich bat finben laffen unb in welcher auch ber Bifchof von Coftnit, ber gur Beit bes 30fabrigen Krieges faß, 1603-1626, vorgetommen ift. Go batte Johann Ernft Angger, ber unter Ferbinanb II. Reichshofrathprafibent mar, 10 Rinber. 5 Sobne und 5 Tochter; fein Sohn hatte 7 Rinber. 3 Sobne und 4 Tochter; beffen Sobn batte wieber 10 Rinber, 8 Sohne und 2 Tochter; beffen Cobn. Graf Anton Ernft, ber ale faiferlicher Gebeimer Rath nuter Maria Therefia 1746 ftarb, hatte mit einer wadern Turolerin, einer Richte bes erften Fürsten von Trautfon, bie noch bagu Bittive von einem Grafen Rerraris war, 16 Rinber und gwar 9 Sohne und 7 Tochter binnen nur 20 Jahren, von 1708 - 1728. wo, fo viel ich febe, bie lette Tochter, bie Elifabeth Barba, geboren murbe. Der Urenfel biefes Befeaneten ift ber jest lebenbe Graf Sibelis Bugger-Glott, geboren 1795, ber von einer 1820 gebeirgtheten wadern bairifchen Freifn von Delfhofen binnen 22 Jahren, von 1821-1843, mit 15 Rinbern gefeonet wurde - 8 Gobne und 4 Tochter leben noch; amet Sobne und eine Tochter find gestorben - und bies ift ber neuefte Kall ber finggerifden Kruchtbarteit. Einer biefer 4 jungen Grafinnen guager-Glött, Sofbame ber Rönigin, machte bei Eröffnung ber Münchner Industrieansstellung. 15. Juli 1854, burch ihre feltene Schönheit allgemeines Auffeben.

Bungfter fürftlicher Zweig Jugger . Babenhaufen.

10. Der jungfte aller Zweige, ber fürftliche Zweig Bellenburg, biefer Cabet ber Cabets vom jungeren Antoniusftamm, murbe auf Bellenburg, ohnfern bes Leche und ber beutigen Ulm-Augeburger Gifenbahn, auf Babenbaufen und Boos, obnfern ber Aller, iett bem baierifch-würtembergifchen Grengfluffe, und auf Bafferburg, ohnfern Linbau, gestiftet. Diefer jungfte aller Zweige ber Fugger war fo eifrig tatholifch, baß ibm Raifer Ferbinand II., wie erwähnt, gur Belohnung bie große Comitive verlieb. Er ift auch, was bie Fruchtbarteit betrifft, nicht gurudgeblieben binter feinen altern Bettern. Racob, ber Stifter bes 3meige, gestorben 1598, vermählt mit einer Ilfung, einer Augeburger Patriziertochter, batte 11 Rinber, 6 Gobne und 5 Töchter. Gein Gobn Johannes, gestorben im 30fabrigen Rriege 1633, vermählt mit einer Dobengollern, Tochter bes Stiftere ber Linie Sigmaringen, batte binwieberum 11 Rinber, aber nur 4 Gobne unb 7 Töchter, wavon wieber vier, eine Marie Eupbrofine. eine Marie Sibylle, eine Marie Margarethe und eine Marie Maximiliane ben Nonnenschleier nahmen. Gein Gobn Johannes Frang, geftorben 1685, mar vermählt, mas öftere im Rugger'ichen Beichlecht vorgekommen ift, mit einem Fraulein von Boblen, aus einer Famitie, bie burch ben berüchtigten ichlechten Reichsabel, ben fie ertheilen burfte, bekannt ift: biefer Sugger-Boblen erzeugte gludlich, jum britten Ral alfo hinter einander, mit. feiner Frau abermals 11 Rinber und amar 5 Sohne und 6 Tochter, wovon bie altefte

Maria Corbula ins Kloster ging. Sein Sohn Johann Rubolf, vermählt mit einer Truchseß-Balbburg und jung, 1693, erst 36jährig gestorben, erzeugte boch wenigstens 9 Kinber, 4 Söhne und 5 Töchter. Der Cabet — merkwürdigerweise also nochmals ber Cabet ber Cabets ber Cabets — Alexanber Sigismund, Graf zu Fugger-Boos, wieber mit einer baierischen Törring vermählt, wurde ber Stammfortpflanzer, er starb, 66 Jahre alt, als kaiserlicher Rämmerer im zichrigen Kriege 1759, nachdem er Babenhausen von seines älteren Brubers Sohn 1758 geerbt hatte. Sein Sohn Christoph Moris erhielt Boos, starb aber schon 1777, erst 44jährig, vermählt mit einer Schenk von Castell, aber ohne Erben in Augeburg.

- 1. Dessen Bruber Anselm Victorian, geboren 1729, erbte nun wieder und brachte sämmtliche Besitzungen ber Linie Wellenburg wieder zusammen: er hatte vom Bater Baben hausen geerbt, erbte 1777 Boos von seinem jüngeren Bruber und bazu war schon vorher noch 1764 Wasserburg von einem Better gekommen, einem Descendenten eines jüngeren Sohns des Stifters der Linie. Er starb 1793, 64jährig, mit einer Truchses-Walbburg vermählt.
- 2. (1.) Es folgte sein Sohn Graf Anselm Maria Fugger-Babenhausen, geboren 1766. Er ward ganz kurz vor Thorschluß, im Jahre 1803 noch, in ben Reichsfürstenstand nach bem Rechte ber Erstgeburt erhoben. Drei Jahre barnach erlebte er bie Mediatistrung burch ben Rheinbund und kam

unter baierifche Dobeit. Er flurb, wieder mit einer Ernchfes-Balbburg vermabit, 1821, 58 Jahre alt.

- 8. (2.) 3hm folgte fein Sohn Anton Anfelm, geboren 1800, baierifcher erblicher Reichsrath, vermablt mit einer hobenlobe-Bartenstein-Jagiberg, gestorben 1836, erft 36 Jahre alt, und endlich biefem:
- 4. (3.) Der jest regierende Fürst Leopold, geboren 1827, baierischer erblicher Reichsrath und östreichischer husarenlientenant. Dieser herr ist noch unvermählt. Er stellte sich 1856 von Seiten der großen baierischen Grundbestiger an die Spipe des zu Augsdurg zusammengetretenen baierischen Credit modilier in dem die zwölfte Stimme des Verwaltungsraths dieses mit 40 Millionen Guiden projectirten Bankgeschäfts in großem Maßstade
  bildenden sogenannten "abeligen Consortium", dessen auberweite Mitglieder die Grasen Quabt-Jony, ArcoBalley und Montgelas und Baron Carl von
  Lozbeck waren.")

Der regierenbe Fürft Fugger bat zwei Bruber,

<sup>\*)</sup> Die übrigen 11 Stimmen gehörten nach bem Projecte folgenden Firmen und Ramen an: zu Augsburg: Erzeberger und Sohn, A. Frommel, Peinzelmann und Comp., Pofraih F. von Rerftorf, J. J. Obermaper, J. S. Obermaper, Joh. Lorenz Schäller, Fr. Schmib und Comp., Paul von Stetten; ferner in Frankfurt: Joh. Goll und Söhne; endlich in Cöln: Sal. Oppenheim jun. und Comp. Später noch traten zu: ber Fürft von Thurn und Taris, die Herren M. C. von Rothschild, Carl von Eichthal und J. von Pirsch in München und Th. von Kramer: Rlett, der große Fabrilbesier in Rürnberg.

Graf Carl, ber als Instanterichauptmann in ber östveichischen Armee bient, und Graf Friedrich und eine bis 1856 noch unverheirathete Schwester Gräfin Therese.

Wie schon mehrsach gesagt ift, blüht außer biesem fürftlichen Zweig von ber jungeren Antonius-Linke noch zwei gräfliche Zweige und bazu blüht ein gräflicher Zweig von ber alteren Raimun-bus-Linke.

Sammtliche Fugger find feit 1818 erbliche Reichsrathe ber Rrone Batern.

Die Güter ber Familie, theils anter baierifcher, theils unter würtembergifcher Sobeit, umfaffen 21 Duabratmeilen unb enthalten 40,000 Einwohner.

Das gange haus ift noch heut zu Tage katholisch.

Der Fürst resibirt in Babenhaufen in Baiern, ohnsern von Um und ber Iller, bem baierisch-würtemsbergischen Grenzstuffe: er besist 7 Duadrat-Meilen und 11,000 Ein wohner und außer bem aus ben herrschaften Babenhausen, Rettershaufen und Boos mit Reichau gebildeten Fürstenthum Babenhausen noch bie acht baierischen herrschaften: Pieß, heimertingen, Rettenbach mit Gottenau, ohnsern von Memmingen, Irmannshosen, Markt Biberbach, Gablingen, Wellenburg, zwischen Lech und Wertach, shnsern ber Um-Augsburger Eisenbahn, und Reinhardshausen mit Burgwalben.

Die Cinfunfte rechnete man fruber auf 65,000 Gulben.

## Befis ber Grafen gugger:

- 1. Bon ber haupt-Ratmunbus-Linie, beren Stammbater einer ber brei Bater von 21 Rinbern war (fiebe oben Rr. 2):
  - 1. in Baiern: bie herrschaften Beißenhorn bei Ulm, Bullenstetten, Pfaffenhofen und Marstetten im Kreise Schwaben und Reuburg (9-10,000 Einwohner).
  - 2. in Bürtemberg: bie Graffchaft Kirchberg bei Ulm mit ben Rittergütern Schnirpflingen und Roth, Donaukreis (3-4000 Cinwohner). Bobnits: Rirchberg in Burtemberg.
- 2. Bon ber Antoniuslinie:
  - a. Haus Zugger-Glött ober Obernborf, bie fruchtbarfte Linie bieses fruchtbaren Sauses (siehe oben Rr. 9): bie herrschaften Glött an ber Donau bei Dillingen und Obernborf ohnsern ber Nürnberg-Augsburger Eisenbahn, Kreis Schwaben, und Blumenthal, Kreis Obernbaiern in Baiern (4000 Einwohner).
  - Bohnsty: Glött in Baiern und Dillingen. b. haus Fugger-Rirchheim, beren Stifter ein herr von 18 Kindern war (fiehe oben Nr. 4): die herrschaften Kirchheim, ohnsern von Babenhausen, weiter öftlich nach der Wertach zu, Eppishausen, hasselbach, Kreis Schwaben in Baiern (2500 Einwohner) und die hohenedschen Guter, die sich bis nach Lindau am Bobensee erstreden.

Bohnfit: Rirchheim und Augeburg in Baiern.

Das 1848 im Mannsstamm erloschene Saus Jugger-Rorbenborf (siehe oben Rr. 8) besaß: bie herrschaften Norbenborf, ohnsern bes Lech, jest eine Station ber Rurnberg-Augeburger Eisenbahn, unb Möhren in Baiern.

Nach ben Bunbestagebeschilffen von 1825 unb 1829 hat ber Fürst Fugger ben Titel "Durchlaucht" und bie Grafen Fugger ben Titel "Erlaucht" und alle bas Recht ber Ebenbürtigkeit.

Das Bappen: bie zwei Lillen und bie Devise: "Gott und Maria", habe ich schon erwähnt.

## III. Das fürstliche Baus Bohenlohe.

Siehe unten: Mebiatifirte Burtembergs.

## IV. Das gaus Seiningen.

Alte Reichsgrafen mit Sis und Stimme im wetterauischen Grafencollegium.

Reichsfürsten in ber evangelischen Liufe Leiningen-Barbenburg 1779, aber obne Sip und Stimme im Reichsfürstenrath.

Ein bans vornehmfter Abtunft und noch jest vornehmfter Berwandticaft. Die Stammutter eine habsburgerin. Biele Bebrangfalung burch Frankreich und viele Berfchulbung.

1. Die fürftliche Linie: Die Bittme bes Pappenbeimers und bie Argrofmutter ber Rominalfonigin von Dortugal in ber Abnentafel. bliabrige Regierung bes erften fürften, eines Bers ebrere Galomon Befiner's und eines Freundes Ifflanb's. Die Biege ber "Jager". Fürftliche Theaterpaffion. Perfonalien bes infolenten Leining en'ichen Ractotums Rubl. Der Grozeff mit ben Linange d'Italie. Parva sapientia regitur mundus Linangianus. Bahrbt "mit ber eifernen Stirn" Superintenbent ju Durfbeim an ber bart. Philantropin ju Delbesbeim. Bebauerliche Transplantirung aus ber fruchtbaren Bfalg in ben "Bben Bath". Das an Seelengabl reichfte Fürftenthum in Deutschland, bevellerter als 15 ber fouverainen fleinen Ranbftaaten Deutschlanbs, wirb benned mediatifirt. Schlecht taxirte Coburgifche Bermanbtfcafieverbaltniffe bee zweiten garften. Die Cobnegerin, bie befte Gangerin auf bem Amorbacher Liebhabertheater, Mutter ber Ronigin Bietoria von England. Der "Flotten-Fifcher" gegenwärtig im Mutterhaufe ber barmbergigen Schweftern gu Freiburg, Organifateur in Amorbad. Abermals febr folecht tarirte Coburgifde Praftiten und Maximen. Bie Dannibal ben punifden Rrieg gegen bie bobenlos folecte Beamten- unb Ginang-Birthicaft im Furftenthum Leiningen führt, wo bie fleinen Bureanfraten bie Bermaltungefoften auf 64 pCt. ber Ginnahmen hatten anschwellen laffen. Entlassung auf eine Dannibals "Gemuth" verletzende Beise. Die Devise ber Leibendschrift des Flotten-Fischerd: "Tu ne cede malie" tr. Eine löbliche Ausnahme in den Reihen des deutschen hohen Abels. Parere über Reorganisation des Abels. Die Besonnenen und die Unbesonnenen. Eine Barnung wegen Judenthum und Propenwesen an die Freunde der "Da ber" in Wien und Dormftadt. Einrichtung des Fürstenthums auf englischen Fuß. Ein vorzüglicher Dirschpart.

2. 3. Gräfliche Rebenlinien ju Guntereblum-Billigheim und beidesheim-Reubenau — fatholifder Confession. "Lieber ber erfte Graf im beutschen Reiche, ale ein principlon." Der Melterarunger ber ichnen Ranicin Luise nan

principion." Der Aeltergroßvater ber fconen Königin Luise von Preußen. Ein hochgräficher Che-Deserteur und beffen bitterböser Enkel, ber von dem gerechten Joseph II. wegen ber allerabiceu-lichen Berbrechen eriminaliter prozessir wird. Succession ber Kinder ber Berlaffenen des Undantbaren. Eine Brepenheim, eine von der unzählbaren natürlichen Kinderschaar der baierischen Kurfürsten in der Ahnentasel, die ihrem Erzengern nachschlägt und mit einem französsischen Revolutionsgeneral aus Guntersbum durchaebt. Ein Seluit Leiningen und eine Leiningin au gage

coeur. Gin Leiningifder Reftor.

4. 5. Die Grafen von Alt- und Reu-Leiningen-Befterburg, Gemperfreie bes beiligen romifden Reich. Die Westerburg auf bem Westerwalb, wo bie Rirfden in einem Sabre auf einem Baden roth und im folgenben Rabre auf bem anbern Baden roth merben. Unterfdiebliche Convertiten und Convertitinnen in biefen, in biefer Begiebung gar nicht femperfreien baufern. Fürftliche Schulben und mehr ale fpiegburgerliche Berarmung. Etwas von ben Soffeften in Grunftabt. Much bier bie Theatermuth eingeriffen. Die Grafin Bartensleben. Der Rector in Grunftabt befingt einen bochgraflichen Bufen. Bieberauftommen im Ramafdenbienft ber Generalftaaten. Die Spezialien vom graffic Leiningen'iden Fibeicommig in Rormegen. Die fonberbaren Fata ber Grafen von Alt- und Reu-Leiningen im frangfifden Revolutionofrieg. Bedauerlicher Berluft ber Semperfreiheit burch ben berühmten Beltumfegler Forfter. Gin bochgräficher Ebrenwortbrecher und Ausreiger. Gin ju Arab mit Dulver und Blei veraebener öftreidifder Leiningen.

Das Baus Leiningen ift feineswege ein eingebornes baierisches Saus, sonbern ein altes Grafenbaus vom Rheine und amar ursprünglich von fo vornehmer Berfunft, wie bie Ronige von Baiern felbit Erft burch ben großen beutiden Lanberichacher, ben bie Frangofen und Ruffen beim Reichsbewutationsbauptichlus 1803 übermachten, marb biefes vornehme Saus aus ber Schönen Rheinpfalz, bie bamals bie Frangofen fich jugeeignet batten, in ben rauben Obenwalb transplantirt. Ein "Emmecho Comes de Liningen" fommt schon por in einer zu Mainz ausgestellten Urfunde por 1144, als ber erfte Sobenftaufe, ber Dheim bes Rothbarts, auf bem beutschen Throne fag, er wird unter ben "Liberis" aufgeführt und zwar neben bem Pfalggrafen bei Rhein, als welcher bamals ber Bater Barbaroffa's war, und neben ben Bilbgrafen und ben alten (nicht ben beutigen) Grafen von Wertheim. \*) Dit bem Entel biefes Grafen Emid von Leiningen bem Grafen Friebrich I. erlofch unter Raifer Friebrich II. von Sobenstaufen im Jahre 1220 ber Mannostamm ber alten Grafen von Leiningen. Die Schwester biefes Grafen Friedrich, Lucarbis, mar vermählt Simon IL, Grafen von Saarbrud: fie hatte brei Sobne und von biefen nahm ber fungfte Graf Friebrich II., ber erft "von Barbenberg" bieß, ben Ramen "bon Leiningen" an, nach feines Dheims, bes Grafen Kriebrich I. Tobe 1220. Bon biefem neuen

<sup>\*)</sup> Das Diplom fteht bei Bobmann, Rheingauifche Alterthumer I. 181.

Stamm bes Grafen Friedrich II. von Leiningen aus bem hause Saarbrück, der mit einer Gräfin von habsburg vermählt war, ward ein "E. (Emicho) de Lynongen, comos, nobilis vir", wie ihn Raiser Rubolf von habsburg in seiner Urkunde von 1278") prädizirt, mit zehn anderen herren Bürge wegen des Bersprechens des Raisers, gestellt an Erzbischof heinerich von Trier, ihm 1555 Mark als Ersat für dessen Anslagen bei der Kaiserwahl zu zahlen oder im Richtzgehlungsfalle in Frankfurt einzureiten.

Die schönen und fruchtbaren, auch an wibreichen Balbern und Kupfer- und Eisenerzen fruchtbaren Stammbesthungen bes hauses Leiningen lagen am linken Meinufer im alten Wormsgau, an ber hart, in ber Rübe ber Rheingrafschaft und ber Pfalz: bie Stammruine Leiningen liegt noch heut zu Tage bei Grünstabt, ohnfern Worms.

Die Grafen von Leiningen hielten sich zum wetterauischen Grafencollegium und gehörten, wie die Rheingrafen zum oberrheinischen Kreise, früher waren se pfälzische und hespsche Lehngrasen. Einer der alten und vier der neuen Grasen von Leiningen aus dem hause Saarbrück bestiegen im 12ten, 13ten und 14ten Jahrhundert den Bischossstuhl von Speier: unter dem ersten dieser vier, Bischossstuhl von Speier: unter dem ersten dieser vier, Bischossstuhl von Ausser Conrad III. von hohenstaufen das Areuz auf einer Reichsversammlung zu Speier. Ein Jossstuhl von Mainz und

<sup>\*)</sup> Bei Gunther, Cod. Dipl. Rheno-Mosell. II. 381.

zwei andere, zwei Brüber bes zweiten Bifchofs von Speier, ben Stuhl von Burzburg, endlich ein achter und neunter Leiningen fagen noch auf ben Stühlen von Bamberg und Augeburg, letterer gehörte ebenfalls noch ben alten Grafen an, er faß 1065-1077.

Seit bem Jahre 1817 theuten fich bie neuen Grafen von Leiningen aus bem hause Saarbrud wieder in ein alteres und ein jüngeres haus Leiningen.

Der Stifter bes alteren Saufes Leiningen mar Braf Friedrich IV., Sohn Friedrich's HL und Entel Ariebrich's II. bes mit ber Sabsburgerin vermählten Abuberen, ber um 1380 blübte und beffen Rachfommen 1467 ausstarben, worauf ein berr, ber angeblich vom baufe Bieb-Runtel ftammen foll, Reinbarb, Graf von Befterburg, Bemabl ber Margarethe, ber Schwefter bes letten Brafen Daffo von Leiningen und Erbin ber Graffchaft Leiningen, Stifter bes in bie Stelle ber alteren Grafen von Leiningen eintretenben Saufes Leiningen-Begerburg murbe. Diefes Saus Leining en-Befterburg, beffen Stammbeligungen auf bem rechten Rheinufer im Raffauischen auf bem Besterwalb zwifden Cobiens und Betfar lagen, blübt noch jett in zwei graflichen Linien, Alt- und Reu-Leiningen. Gin "Dominus Honricus de Westerberg" fommt in einer Urfunde vou 1279 vor ") unb 1881 verfdrieb fich Reinbarb, Gers an Befterburg bem Ergbifchof von Trier mit allen foinen Beften "zu Dienft gegen jebermaniglich, ausgenommen feinen Ohmen und herren, Geaf Gerlach von Raffau und Graf Johann von Solms."\*)

<sup>\*)</sup> Bei Ganther, Cod. Dipl. Rheno-Mosell. II. 486.

<sup>\*\*)</sup> Güntber a. a. D. III. 292.

Das füngere Daus Leiningen, bas noch blubt, ift bas Saus Leiningen-Barbenburg. Stifter besfelben war Graf Joffrieb, fungerer Gobn Friebrich's III. und Bruber Friedrich IV., ber ju Anfang bes 13ten Rabrbunberte lebte und zu bem Stammbefit auf bem linten Rheinufer, bem Schloffe Sarbenburg, bas von ber hartgegenb ben Ramen empfing, noch bie Berrichaft Dacheburg im untern Elfag burch feine Mutter Johanna, Erbtochter ber Grafen von Dadeburg, befaß. Sein Sobn Kriebrich erwarb burch Beirath ber Erbtochter bazu bie Berrichaft Riringen in Lothringen. Bon biefem jungern Saufe blüben noch fest eine fürftliche Linie Leiningen-Barbenburg-Dachsburg und zwei graffiche: Leiningen = Billigheim, bie früher Guntereblum unb Leiningen-Reubenau, bie früher Deibesbeim bief.

Die Grafen von Leiningen mußten seit bem Sojährigen Kriege viel von Frankreich, als bem Reichsfeinbe, erleiben, wieberholt wurden ihre Länder verwüstet, ihre Schlösser zerkört und die Landesherren mußten slüchtig werden. Innerhalb 50 Jahren zerkörte die Krone Frankreich sechs ihrer Schlösser: zuerst im Bojährigen Kriege Fordach in Lothringen dei Saarbrück, dann im ersten Kriege mit Kaiser Leopold I., den 1679 der Frieden "Nimmweg" beendigte, Chatillon in Lothringen und Dachsburg und Rauschenburg im Unterelsaß. Die Grafen weigerten sich, als Frankreich 1680 die berüchtigten Reunionskammern eröffnete, hartnäckig, sich mit ihren Besthungen im Elsaß Frankreich zu unterwersen: deshalb wurden im zweiten Kriege mit Leo-

polb I., ben 1697 ber Friebe "Reifweg" beenbigte, auch Alt- und Reu-Leiningen im Wormsgau zerftört. Das haus Leiningen-harbenburg gehörte nament-lich beshalb zu ben verschulbetsten herren bes Reichs: bie Schulbenlast betrug beim Reichsbeputationshauptschluß 1803 zulest auf 1,800,000 Gulben.

## A. Jungeres Saus Leiningen-Sarbenburg-Dachsburg.

1) Die evangelische, seit 1779 fürstliche gauptlinie Leiningen - gardenburg.

Die Sauptlinie ist die jest fürstliche Linie Sarbenburg. Ihr Stifter ist Johann Philipp, ber schon zwei Jahre nach seiner Sochzeit mit einer Safzgräfin von Mansfelb, 28sährig im Jahre 1562 starb. Diese Linie war eifrig lutherisch: ber Sohn des Stifters, Graf Emich XI., vermählt mit einer Pfalzgräfin von Zweibrüden, unterschrieb die Concordiensormel mit.

Sein Sohn, Graf Johann Philipp, war breimal vermählt, zuerst mit einer Cousine von Leiningen-Dachsburg, bann mit einer Rheingräfin und zulest heirathete er 1642 bie Wittwe bes berühmten Pappenheimer's, eine geborne Gräsin Dettingen; schon bas Jahr barauf starb er. Seine beiben Söhne grünbeten bie Unterlinien Harbenburg und Emichsburg, von benen letztere mit bem Stifter erlosch. Harbenburg theilte sich bann nochmals in bie zwei Unterlinien Bodenburg, von benen sene, bie ältere, auch mit bem Stifter

Emich XIII. 1684 erlofch; nur bie Lime Sarbenburg, bie jungere, blubte fort. Gie theilte fich aber nochmale in bie brei Unterlinien: Barbenburg, Dark beim und Bodenbeim, von benen bie mittelfte nech fortblübt. Barbenburg erloft mit bem Gobn bes Stiftere und Bodenbeim mit bem Stifter felber. Dieser lettere Stifter, Graf Carl Lubwig von Leiningen-Bodenheim, geboren 1704, marb ein Convertit feines Saufes: er fant ale General und Dbrifter ber Schweizergarbe in Diensten bes fatholifchen Rurfürsten von ber Pfalg, vermählte fich mit einer ber Töchter bes letten Rheingrafen von ber fatholischen Linie Daun, trat 1787 über und ftarb 1747, erft 43 Nabre alt: seine Tochter warb bie Mutter bes 1814 geftorbenen Fürften Dominic Conftantin von 20wenstein-Rochefort, beffen Entelin, welche fich mit Dom Miguel von Portugal vermählt bat, Ronigin, wenn auch nur Rominalkonigin, geworben ift.

Rachdem bie Grafen von Leiningen-Darbenburg im Laufe bes 17ten Jahrhunderts wiederholt sich so in Unterlinien zersplittert hatten, ward endlich im Jahre 1728 burch Graf Friedrich Magnus das Erstgeburtsrecht eingeführt. Dieser berr war seit 1723 vermählt mit einer protestantischen Gräsin Burmbrand, Tochter des berühmten Reichshofrathspräsidenten und Genealogen, der 1722 erst zur katholischen Religion übertrat.

1. Die Fürstenwürde erwarb von Ralfer Josfeph H. im Jahre 1779 fein Sohn und Erbe fammblicher harbenburgichen Besthungen, ber achte Goaf

gu Sarbenburg, Carl Friebrich Bilbelm, geberen 1724, ber fich 1749 mit einer Grafin von Solms-Ribelbeim vermählt hatte imb im Jahre bes Anfangs bes 7fabrigen Rrieges jur Regierung tam; er regierte ungewöhnlich lange, über ein halbes Jahrhunbert, 1756 Er mar furpfalabairifcher Gebeimer Rath und General ber Cavallerie und warb brei Jahre, ebe er Rurft marb, Senior ber gamilie. Er war ein großer Sager vor bem Berrn, aber auch ein hetr, ber bie Runfte liebte. Er hielt einen febr angenehmen fleinen hof auf bem ichonen Schloffe Durtheim an ber Bart, ohnfern Borme, bicht an ber Grenge ber Pfale in ber angenehmen Gegenb bes Beinlanbes, wo ber Rorfter und Deibesbeimer machft, gelegen. Der folimme Revolutionefrieg bat alle Anlagen gerftort, bas fcone Schloß und bas niebliche "Jägerthal", un beffen Enbe ber Tempel Galomon Gefiner's fanb, eingerichtet vom Sausfreunde bes Fürften, ber in Durtheim feine "Jager" gefdrieben bat, Ifflanb.

Che Iffland zu bem Fürften tam, machte ein anberer merkwürdiger Mann in Durtheim seine Epiphanie.

Im Jahre 1776 tam nämlich ber berüchtigte Dr. Bahrbt "mit ber eisernen Stirne" als Superintenbent. Bahrbt beschreibt ben Fürsten in seiner Selbstbiographie als einen Mann, ber nicht burch brillantes Genie sich ausgezeichnet, aber bei seinem schlichten Berstanbe, ein vortressliches herz und Güte und Freundlichkeit gegen Jebermann besessen habe. Seine Geltebte, er war bamals 52 Jahre alt, war eine schie Dostame, sein Factvium ein über die Maßen eitlet, stolzer und hartherziger Mann, hofrath Rühl Rühl war ein Parvens von ber schlechtesten Sorte,

ein armer Theolog, ber erft bei bem berlichtigten Rheingrafen Carolus Dagnus ju Grumbad Dofmeifter gewesen war, bann nach manchen tollen Streichen bas Rectorat ju Dürkheim erhalten hatte. Als Rector batte er bem Rurften bas Archiv in Orbnung bringen unb burchgeben muffen, mas fich jum Behuf eines Prozeffes auffinden laffe, ber mit ben fogenannten "Linange d'Italie" geführt murbe, welche Unfpruche auf einen Theil ber Leiningischen ganber machten und fie beim Reichshofrath mit vielem Nachbrud geltenb zu machen fucten. Bei biefer Arbeit mußte Rubl fich beim Rurften fo in Reputation ju feten, bag biefer bie größte Deinung von feinem Genie betam. Er machte barauf Rub! jum Sofrath. Rubl leitete nun bie fürftlichen Finangen, gouvernirte bie Regierung und bas Confistorium, er warb Favorit und in Birklichkeit erfter Staatsminifter. Alles fürchtete ibn, ber alte icudterne Gebeime Rath, ber erfte Mann bes Lanbes nach bem Lanbesberrn und biefer fogar felbft. "Es mat fonberbar, ichreibt Babrbt, wie Rubl ben Berrn eingenommen batte. Der Fürft glaubte, Rühl fei bie Stupe feines Landes. Er bielt es für unmöglich, bag ohne ihn feine Prozesse beim Reichsbofrath gewonnen werben fonnten. Er fab ibn, mit einem Worte, für eine unerfetliche Perfon an. bulbete er mit bewundernemurbiger Geduld feine Launen und ließ fich oft gefallen, bag ber Menfch felbft gegen ibn auffuhr und wie ein Unbanbiger tobte. in einem solchen Falle weg und wartete, bis bas Blut fich gefühlt hatte. Und im Grunde war biefer Rub! ber armseligste Mensch, ben man auf seinem Doften sinden konnte. Er verstand nichts von Rechtsgelehrsamkeit und benutte blos, was hofrath Pütter in Göttingen ihm sagte, der die Hauptschriften in dem Prozesse des Kürsten versertigte und von Rühl manche 100 Louisd'or dafür empsing — und das, was er den alten Geheimen Rath gutachtlich aufsehen ließ. Er war sast in keiner Wissenschaft bewandert. Und selbst sein Französisch, womit er so übermäßig prahlte, war, wie Kenner versicherten, höchst elend". Barbbt errichtete in heibesheim bei Worms ein Philantropin, verseindete sich aber mit Rühl und dieser trieb ihn schon 1779 aus dem Lande.

Dann tam Ifflanb nach Durkheim, ber, wie gefagt, feine Jäger hier ichrieb und zuerft aufführte. Die fürftliche Familie erfaßte eine fo leibenschaftliche Liebe zum, Theater, baß fie noch 1813, wie Carl von Raumer in feinen Erinnerungen erzählt, im Liebhabertheater mitspielte.

Fürst Carl Friedrich Wilhelm erlebte bie Revolution und darauf bie Mediatistrung im Jahre 1806.
Das haus Leiningen war zwar schon vor Sitstung des
Rheinbunds durch den Reichsdeputationshauptschluß 1803
aus seinen schönen fruchtbaren Rheinbesthungen in den rauhen Obenwald verpstanzt worden, hatte aber doppelt so viel,
als es verloren, zur Entschäugung erhalten, hanptsächlich
stiftmainzische Besüthümer, mit denen es Nachbar der
Fürsten von Löwenstein und der Grasen von Erbach
wurde. Die Residenz kam in das ehemalige reiche Bes
nebiktinerklostergebäude in der mainzischen kleinen Stads
Amorbach an den Ausläusern des Obenwalds, ohnsern
Aschaffenburg, auf den Höhen des Mainthals, eine Stunde
ab vom Main bei Miltenberg in Baiern, unter dessen

hohett das haus jest mit dem kleineren Theile seines Besthes steht. Rächst dem Amte Amordach erhielten die Fürsten von Leining au das ehemals auch mainzische Amt Miltenberg am Main, ebenfalls unter baierischer hoheit und das bei weitem Meiste, 10 Aemter, namentlich das shebem pfälzische Amt Mosbach am Neckar unter babnischer hoheit, auch noch 5 Dörfer unter barnskäbtischer hoheit. Die alte Stammgrafschaft Leiningen sei nach dem Sturz der Napoleonischen herrschaft dem Rheinkreise Baierns, der Rheinpfalz zu.

2. Dem erften Gurften von Leiningen, Carl Friedrich Bilbelm, ber bie Mebiatifirung erleiben mufite, obaleich bas baus Leiningen an Seelengahl alle ührigen Debiatifirte in Deutschland und fogar 15 Buveraine beutsche Staaten übertrifft, folgte 1807-1814 fein Gobn Burft Emich Carl, geboren 1763. Er mat wieber, wie fein Bater, baierifcher Generallieutenant, feit 1787 in erfter Che mit einer Grafin bes frommen Baufes Reuß-Chereborf vermablt, und burch biefe Defrath ber Schwager bes Erbpringen von Coburg. ber 1800 gur Succession tam, bes Baters bes Bergogs Exnft, ber ben fcblimmen Sanbel mit ber von ibm proftituirten und bon bem berühmten Pringen Ligne in Bien protegirten ichonen Griechin batte, beffelben Grnft, welcher ber Bater ift bes jest regierenben Bergood von Gotha und bes Gemahls ber Rönigin von England.") Als biefe Reng ftarb, vermählte fich Rurft Emid Carl von Leiningen mit einer Todter

<sup>\*)</sup> Siebe coburg-gothaifde Pofgeschichte, Th. 2.

feiner Gdingigerin in Coburg, welche nach ben Demoiren ber iconen Griechin eine abicheufiche Derfon war, ber Pringeffin Bictorie von Coburg im Jahre ber Transplantation nach Amorbach 1803. Ueber biefe zweite Beitath marb benn auch ber Rurft von Leiningen gar wenig erbaut, benu er machte ber ichonen Griechin bei beren Anwesenheit in Amorbach wegen ber vom Bater bes fest in Gotha Regierenben veranlaften Riebertunft im Jahre 1808 bie Confibeng aber bie coburger Bermandten: "Je conneis les personnes à qui yous avez affaire. Je ne puis trop vous recommander la méflance. Moi même n'ai - je - pas été le dupe de leurs promesses et ne m'ont ils pas amusé par de beaux discours que je n'entrasse dans leur famille? Je suis entré: ils n'ont pas tenu une seule de leurs paroles." Die Che mar aber ficherlich nicht obne Unnehmlichfeit. Carl von Raumer wenigstene murbe bie junge Durchlaucht als bie beste Gangerin noch im Befreiungefahre 1813 gerühmt. Das Jahr baranf ftarb ber Mirft und ba bie Fürfin fich 1818 in zweiter Che mit bem Berjog von Rent verheirathete, tomen noch nach bem Tobe bes ersten Gemahls für Leiningen bie Bortheile ber Beirath. Die Bergogin von Rent wurde bie Mutter ber fest regierenben Ronigin Bictoria von England und fo tam Leiningen in bie wichtige engli= foe Bermanbifdaft.

3. Es folgte ber halbbruber ber Königin von England, ber britte Fürst von Leiningen, Carl, geboren von ber Coburgerin 1804. Er war wieber, wie sein Bater und wie icon fein Grofvater, bairifcher Gene-

Rurft Carl übernahm 1814 bas Fürstenthum mit bebeutenben Schulben \*), fant aber einen geschickten Draanisateur an einem fväter in weiteren Rreisen befannt geworbenen Danne, bem neuerlich aus bem fürftlich lippe-betmolb'ichen Gebeimenrathepoften entlaffenen fogenannten "Flotten-Fifder", ber jest im Breisgau, im fatholischen Freiburg, wohlgeborgen lebt, unter weichen fatholischen Flügeln, im Mutterhause ber barmbergigen Schwestern. Dr. Fifcher trat in ben leiningenschen Dienft im Jahre 1825, ale ber junge Fürft 21 Jahre alt war und blieb barin feche Jahre. felbft läßt fich in feinem 1855 publigirten "Politifchen Martyrthum" barüber also vernehmen: "Ich trat in bie Dienste bes Fürften ju Leiningen, wo mir bie nicht leichte Aufgabe gufiel, einen verwirrten Finanzzustand babin ju ordnen, bag bei einer fahrlichen Revenue von 800,000 Gulben, von welchen aber nicht weniger als 80,000 Paffinginfen und 230,000 Abministrationetoften und Abgaben zu bestreiten maren - folglich bie Ausgabe bie Einnahme noch um 10,000 Bulben überftieg boch für ben Eigenthumer auch noch ju feiner fürftlichen Sustentation etwas übrighliebe."

"Der Fürst hatte langere Zeit unter Bormunbschaft seiner Mutter, ber nachherigen herzogin von Kent, geftanben, und gar manche ben Fürsten febr graviren be

<sup>\*)</sup> Bie foon beilaufig erwähnt, wurden fie beim Reichebeputationshaupifoluß 1808 auf 1,800,000 Gulben angegeben.

Rechtsverbaltniffe konnten nur burch bas Rechtsmittel ber Restitution ju Gunften bes Fürften gewenbet werben. Rach einer, wie es icheint, im Saufe Gachfen-Coburg wuell geworbenen Marime, bie unverftanbi. gen, rechtewibrigen und ichablichen Sanblungen ber Diener und Rathe ber Perfonlichkeit ihrer bochften Comittenten in ben Bufen ju fchieben, murben von ben babei implicirten fruberen Rathgebern biefe Restitutionsmafregeln als ichmabenbe Ehrenverletungen gegen bie Bergogin von Rent bargeftellt, und ebenfo mein mit möglichfter Grundlichfeit ausgearbeiteter, von mehreren coburgifchen Rathen und bem bamaligen wilrtembergifchen Minifter von Bangenbeim genau gepruften und approbirten Organisationsplan in ein fo schiefes Licht gestellt, baß felbft ber in bergleichen Geschäftefachen gar nicht unbewanberte Dheim bes Fürften, ber Ronig ber Belgier, benfelben ale aller Belt-, Sachund Menfchenkenninif entbebrend ertlarte. Es galt nun, folden boben Autoritäten gegenüber meinen Plan burchauffibren, ber fich im Befentlichen auf ben Grunbfat ftupte, beilaufig fo Alles gerabe umgekehrt wie bisber ju machen. Die Schwierigfeiten mehrten fich, als auch bie fürftlichen Agnaten, bie Grafen von Leiningen-Billingheim und Reubenau, eine febr fchlechte Deis nung von bem neuen Organisateur aufgefaßt hatten unb endlich eine nicht minber auf bie bafigen Berhältniffe bochft einflufreiche finanzielle Summitat, Baron von Rothfdilb, mich öffentlich in ber Borfe von Frankfurt, auf ben Grund meiner ibm geaußerten finanziellen Principien, gerabezu fur verrudt erflart batte. Dazu trat noch ber bebenkliche Umstand, daß die ganze fürstliche Dienerschaft, bestehend aus fünf Inkiz- und zohn Absministrativ-Räthen, dem Rothschildschem Urtheil auf den Grund ihrer Beobachtungen meiner Handlungsmeise im Wesentlichen beitraten, nur daß sie mir, wie Polonus im Hamlet, doch einige Methode beimaßen. Der junge 21 jährige Fürst unternahm democh das Wagelbild, mich nicht nur an der Spipe seiner gesammten Administration zu lassen, sondern mir sogar in derselben das becisive Votum einzuräumen. Derselbe sand sich in seinem Bertrauen nicht getäuscht."

"Ich begann meine Operation gundche mit ber Berftellung eines geordneten Etats, an ber Stelle eines confufen Ausgabe- und Ginnahme-Regifters, was man bort Etat nannte. Die beiben agnatischen Saufer. welche fast seit hundert Jahren in Dag nad Fehbe vom fürstlichen baufe getrennt maren, murben burch meine Bermittlung mit bem Surften in bie freundlichfte Berbindung gebracht. Durch bie Einrichtung eines awedmäßigen baus- und Familiengesetzes murbe bas fürftliche Grundvermögen gegen Berfchleuberung gefichert, und wie ich beiläufig gebort babe, foll biefes Sausgefes in ber Remeit bie erfprießlichften gunftigen Resultate gezeigt haben. Welche Rampfe aber biefe Operationen mit ber gesammten Dienerschaft berbeiführen mußten, welche Gebaffigfeit meine nicht verhehlbe Tenbeng, bie Bahl ber Dienerschaft minbestens um 2/2 ju verminbern, bie auf 64 pCt. ber Ginnahme gestiegenen Bermaltungefoften in allen 3meigen zu verminbern. bas ben Fürften ruinirenbe Quiescenten- und Deufions-

welen au beidneiben - von allen Seiten auf mich'einfturmte, ift wohl leichter zu begreifen, als bas gunftige Resultat, bag es mir gelang, nach vollenbeter Organifation and bie Dienerschaft von ber Amedmäßigfelt unb unbebingten Rothwenbigfeit meines Berfahrens ju überzeugen und sogar mit ber Debrzahl in ein recht collegialisches Berhältniß zu treten. Muf unfolibe, par ber Moral verwerfliche Plusmacherei, auf Befnappung von Unterftligung burftiger Bittwen und Baifen, auf barte Bebrangung ber Bahlungepflichtigen war mein Goftene nicht gebaut, und ber bei feinem Gintritt fo verfehrleene Projectenmacher batte nach Berlauf von feche Sabren bie Freude, bie Anertennung nicht nur eines gang guten Gefcaftsmannes, fondern and eines billig bentenben, gewiffenhaften Mannes gewonnen zu baben. Gelbit Baron -Rothidilb war fo freundlich, feine mir genefficte Berrudtbeiterflarung babin ju mebificiren, bag ich nur in Ginem Punite ein Rarr gewesen fei, nitwilch in bem - ein mir von ihm angebotenes Grichent von 10.000 Bulben nicht angenommen ju baben!" . . .

"Der burch meine Berwaltungsoperationen begrinbete Crebit bes fürflichen hauses verstattete, bie auf
bem Kürstenthum ruhenben alten Stanmschulben aut
1½ Millionen Gulben von bem Zinsfuß zu s
und 8 pCt. auf 4, später felbst auf 3½ pCt. zu rebueiren. Durch Berminberung ber unerhörten Jurisbictions- und Abministrationskoften (Abtretung
ber Justizkanzlei u. s. w.) hatte sich am Ende bas enorme
Desigit, welches übrigens, wie zur Steuer ber Wahrheib
bemerkt werben muß, weniger auf übertriebene Unwirth-

schaftlichkeit, als auf bie bamalige enorme Riebrigkeit ber Fruchtpreise zu schieben war, bis auf einen Normalüberschuß von 66,000 Gulben geändert."

Der burch ben "Flotten-Fischer" solchergestalt wohl arrangirte Fürst Carl von Leiningen entließ aber bennoch seinen Organisateur bereits nach sechs Jahren, wie bieser, ber Organisateur, sich beklagt, "auf eine sein Gemüth verletzende Weise"") — nur ein freundliches Andenken blieb ihm an dieses leiningische Dienstwerhältniß, eine in Gold gesafte Devise: "Tu ne code malis, sed contra audentior ito."

Kürst Carl von Leiningen gehörte neben wenig anberen bairischen Abelsherren, zum Beispiel den Grasen Giech und hegnenberg-Dur und bem Freiherrn von Lerchenfeld, zu ben intelligentesten und charattervollsten bes Königreichs. Er gab schon vor dem Sturmjahr, 1847, eine "Denkschrift zur Resorm des beutschen Abels" heraus, zu einer Resorm im englischen Sinne, nach dem Grundsahe, daß höheren Rechten auch höhere Psiichten zur Seite gehen müssen. Consorm den englischen Einrichtungen sollten einerseits die jüngeren Söhne in das Bürgerthum zurückgehen, andererseits der Abel, zu Ruhen und Frommen eines nicht blos ibeellen, sondern begründeten Uebergewichts, sich sortwährend aus dem Bürgerthum an hervorragenden Mitgliedern ergänzen. Kürst Carl von Leiningen that sich hieraus besonders

<sup>\*)</sup> Dr. Fifder gab über feine leiningifde Berwaltung ein eigenes Buch beraus: "Die Berwaltungeverhaltniffe bes gurftenthums Leiningen. Amorbach 1898."

bei bem Sturmsahr 1848 hervor, indem er ben Abnig Ludwig von Baiern bei den Münchner Unruhen energisch zu Concessionen stimmte und selbst auf die gesammten Feudalgerechtsame in seinen Besthungen verzichtete. Er wurde darauf Präsident des Reichsministeriums, trat aber sosort nach den Franksurter Septemberereigenissen wieder von der Bühne ab. Später nahm er die Frage über Reorganisation des Abels von Neuem auf und die Augeb. Aug. Zig. vom 5. März 1856 theilte darüber das Folgende mit:

"Es find nur wenig Sabre ber" - fo fpricht fic ein bervorragenbes Mitglieb bes boben beutiden Abels in feinem neueren "Beitrag gur Frage ber Reorganifation bes beutiden Abele" aus - "feit in Frankfurt, Bien und Berlin große reprafentative Berfammlungen bes beutichen Bolles, ohne Biberfpruch ber Regierungen, bie Aufhebung bes Abels als eines Stanbes wie eine unabweisbare Forberung ber Reit proclamirt baben, und beute feben wir im Begentheil überall in Deutschland fich Berfuche regen ju einer Reorganifation bes beutschen Abels, und bie jepige Beit fcheint biefen Bestrebungen nicht ungunftig zu fein. Go ftarte Sowantungen in ber öffentlichen Stimmung mabnen pur Borficht. Gollen jene Berfuche nicht in vergeblichen Budungen erfolglos enben, fo ift vor allen Dingen nöthig, daß ber Abel fich flar mache, wo er ftebe und wohin er wolle. 3ft ber Boben feft unb bas Biel bafimmt, fo laffen fic bie Bege, es zu erreichen, wohl ausfinben."

"Der Farft Leiningen - es liegt fein Grund vor,

ben Romen nicht au nennen - bat es unternonnnen. bie Grundzlige einer Reorganifation bes beutfichen Abels im Allgemeinen, ohne Rudficht auf ftaatliche Specialiteben, zu formuliren. Er webt von ber Watfache aus, buft bie Grundlagen ber mittelafterlichen Abelsgriftofratie vom Stram ber Beit überfluthet sber wennefchwennnt worben, und bag bie verhandene Desornanifation bes Abeldinftitats und ber Untergang ber wichtigften Rechte bes Abels nicht bie Rolae anfälliger Gewalthaten ift, sondern einer allmählichen Fortentwicklung ber sociaten und ftaablichen Buftanbe. Bei fo burchgreifenb aungefiniteten Berbaliniffen fann fein Befonnener an eine einfache Bieberberftellung bes fraberen Mbels benten, mit ben leeren Formeln untergegangener Buftanbe fpielen, ift meber murbig noch erfprießlich, und bas Abeleinftitut, wie es jest baftebt, ja conferviren, hieße nur feine Auflösung verewigen. Aber eine Reorganisation ift möglich, wenn man fich entschlieft, nicht wiber bie Beit, fonbern mit ber Beit zu geben, und wenn man bunu biejenigen Elemente berangieht, bie noch gegenmarfig innere Lebenstraft befigen."

"Und solche Elemente find vorhanden. Wenn anch bie letzen Jahrzehnte den Abel als politischen Stand fast völlig ansgehöft haben, so danert er doch als sociater Stand moch fort, und übt er mittelbar noch einen bebentenden Einfluß auf das Gesammtleben der Nation. Roch ift er in vielen hundert Familien veich bogutert und durch ausgedehnten Grundbestip mit den dauernden Inderessen bes Landes eng verwachsen. Noch ist ber

Zauber seiner geschichtlichen Namen nicht erloschen, noch unterhält er zahlreiche und wichtige gesellschaftliche Berbindungen und Beziehungen zu ben Hösen. Roch nimmt er in ber Diplomatie, in der Armee, in den öffentlichen Aemtern, in den Kammern thatsächlich eine vielsach bezünstigte Stellung ein. Aber der Abel, wenn er und als socialer Stand sortbauern wollte, würde nothwendig nach und nach aufgerieden werden und verschwinden; soll er eine Zukunft haben, so muß er sich wieder zum politischen Stand zu erheben suchen, mit sorgsamer Benuhung der Unterlagen, die ihm in seinen socialen Berbältnissen geboten sind."

"Damit ber Abel" - beift es in bem begeichneten Schriftstill weiter - niene Stellung erwerbe, barf er nicht unthätig anwarten, bis fie ibm von außen ber angeboten werbe; er muß vorerft feine eigenen Rrufte fammeln und von fich aus bas Rechte thun. Rur wenn er als eine wirkliche Macht ba ift und fich geltenb macht, wird auch die Abneigung der Burenufratie sich einigermaffen fligfam zeigen, nur bann tann bas Intereffe bes Bürgerftanbes an ber öffentlichen Orbnung und bie Furcht beffelben por ber Angrabie unb por bem vierten Stand gur Anerfennung bes vielfach beneibeten Inftitute be-Bon ben anbern Stänben barf ber mogen werben. Abel teine Beihalfe erwarten; es ift fcon alles gewonnen, wenn biefelben feinem Streben feine muberfteiglichen hinberniffe in Weg legen. Die Sauptfache muß er felber thun. Bu biefem Bebuf ift bie Bilbung einer ober mehrerer Abelsgenoffenichaften auf geitgemaßer Grundlage ber erfte nothwenbige Schritt. Das itbrige tann fich bann allmählich mit ber Beit entwideln."

Rur biefe Benoffenschaften Rellte nun Rurft Leiningen bie folgenben Grundgebanten auf: 1) Die Abelogenoffenfcaft besteht aus begüterten Mitgliebern bes boben und niebern beutschen Abels. Gie organifirt fich felbft. 2) Als wirklicher Benoffe bat nur Butritt und Stimmrecht wer a) ale Verfon abelige Eigenschaft bat und b) ein Stammgut befist. 3) Der perfonliche Abel ohne Stammgut berechtigt nur gur Anwartschaft auf bie Benoffenschaft, nicht jur Ditgliebichaft an berfelben. Rommt Stammgutebefit bingu, fo fteht bem Eintritt und ber Aufnahme in bie Genoffenschaft tein Dinbernif mehr entgegen. 4) Stammgutebefit obne perfonliche abelige Eigenschaft giebt auch teine Anwarticaft auf bie Benoffenfcaft. ("Bang befonbere bat fic ber Abel, wenn er an Anseben wieber wachsen will, por ber Bemeinschaft mit blogem begutertem und Propenwefen gu Rubentbum baten"). 5) Um auf Anertennung bes perfonlichen Abels von Seiten ber Benoffenschaft Anspruch ju baben, wirb als nothwenbig, aber auch als genügenb vorausgesett: a) ebeliche Abstammung von einem abeligen Bater, verbunben mit einer bobern Erziehung und Bilbung, ober b) Che mit einem abeligen Manne, ober c) perfonliche Abelsverleihung butch bas Staatsoberhaupt. ("Für ben alten Abel ift es ein Gewinn an Rraften und Antorität. wenn er neuen Buflug von ausgezeichneten Dannern erhalt, auch auf bie Befahr bin, bag juweilen einige Unwürdige mitfcmimmen.") 6) Die Genoffenschaft forgt bafür, fo weit ihr Einfluß reicht, bag in Butunft ben Titel von einem Stammaut nur der führe, welcher bas Stammgut besitt.
7) Die Genossenschaft verzichtet ausbrüdlich auf jede Biederherstellung besonderer herrschaftsrechte vor aubern Classen der Bevölferung.
8) Dagegen strebt sie offen eine ihrem Berhältniß zur Nation entsprechende Betheiligung an der Landesrepräsentation an."

Fürst Carl Leiningen starb turz nach Ertheilung bieser guten Rathschläge an seinen Standesgenossen, an einem Schlagansalle in seiner Residenz Amordach am 13. November 1856, erst in einem Alter von 52 Jahren. Er hatte sich auf seinen Derrschaften, nach der englischen großen Grundherren Weise, ganz wie ein Privatmann eingerichtet: sämmtliche Domainenämter, Rentämter und Korstämter mit den vielen Beamten waren abgeschafft, der Kürst hatte die ganze Verwaltung einem Gevollmächtigten mit mehreren handelsleuten überlassen. Dabei hatte er aber keineswegs die Ausübung der nobeln Passionen ausgegeben: er jagte z. B. ben edeln hirsch, er besah, wie die Fürsten von Wertheim und Taxis einen vorzüglichen hirschpart bei seiner Residenz Amordach an den Ausläusern des Obenwalds.

Der Fürst hatte sich im Jahre 1829 mit einer östreichischen Dame vermählt, einer Gräfin Klebelsberg, Richte des 1834 entlassenen östreichischen Finanzministers, welcher Frau von Levesow heirathete, die Mutter der schönen Ulrike, mit welcher der alte Göthe sich nach dem Ableben seiner Bulpia vermählen wollte. Von bieser Destreicherin war der Fürst im Sturmsahre 1848 geschieden worden. Sie hatte ihm zwei Prinzen geboren: ben Erbpringen und ben Pringen Chnarb, geboren 1833, ber Oberlieutenant in ber öftreichischen Garbe-Gensbarmerie ift.

4. Foigte ber jetzt regierende Hirft Ernst von Leiningen, geboren 1830, welcher zeither als Dib-steman in ber britischen Marine biente, in welcher Eigenschaft er ben Krieg in ber Krimm mitgemacht hat.

Die Srofmutter biefes jest regierenben Fürsten von Leiningen ist bie Mutter ber Königin von England, bie hachbetagte über 70jährige Derzogin von Kent und bie Tante Unna Feodorawna ist bie regierenbe Fürstin von Hohenlohe-Langenburg.

Bon bem Gesammtbesit bes Hauses Leiningen, an über 25 Meilen mit 110,000 Einwohnern, bestht ber Fürst Leiningen allein fast 25 Meilen mit über 100,000 Einwohnern: bavon kommen 20 Meilen mit 90,000 Einwohnern auf Baben.

Die Resibenz ift aber in Baiern, wie schon erwähnt, ist sie gegenwärtig in der ehemaligen stiftmainzischen Benediktinerabtei zu Amorbach, einem kleinen Ort von etwa 3000 Seelen ohnsern von Aschaffenburg und Würzburg; die Winter pflegte der verstorbene Fürst in Frankfurt, Wien u. s. w. zuzubringen.

Die Einkunfte wurden früher vom Aotten = Fifcher auf 300,000, von andern auf 600,000 Gulben tarirt.

Seit 1818 ift ber Fürst Leiningen erbliches Mitglieb ber ersten Rammer bes Großherzogthums Baben und erblicher Reichsrath bes Königreichs Baiern. Durch Bundesbefchluß non 1825, hat ber: Fürft ben Titel "Durchlaucht" und bas Recht ber: Chenburtigfeis.

Das Bappen find brei Geier, bie Devise: "Gutt thut retten".

2. 3. Die gräflichen Nebenlinien Leiningen-Guntersblum, jetzt Billingheim, und Leiningen-Heidesheim, jetzt Neudenau.

Die beiden grästlichen Nebenlinien bes protestantischen fürstlichen hauses harbenburg sind die katholischen Linien Leiningen-Gunterablum und heibesheim, so benannt von ihren Residenzen, zwei angenehm gelegenen kleinen Orten, ebenfalls an der hart, ohnsern von Dürkheim. Sie stammen von Emich X., dem Stister der Speziallinie Dachsburg, der katholisch blieb, mährend sein Bruder Johann Philipp, der Stister der Linie Harbenburg, zum lutherischen Bekenntnisk trat. Emich's X. Söhne von einer Freisin Fledenstein stisteten zuerst die Unterlinien heibes-heim und Dachsburg.

Bon biefen erlosch letiere 1688 mit bem Sohne bes Stifters wieber, mit bem Grafen Johann Ca-simir, ber als Obrist in kaiserlichen Diensten stand und ben Grafen Otto Beinrich zur Lippe 1648 bei einem Besuche in heibesheim erschof, nachbem er früher ein Duell mit ihm ausgeschlagen hatte.") Merk-würdig genug wurde bieser hochgräftiche katholische Mör-

<sup>\*)</sup> Fallmann's Beitrage gur Gefchichte von Lippe. Banb 1. 1847. S. 183 ff.

ber, burch bie Gunft bes taiserlichen hofs, Rammergerichtsprasibent zu Speier. Die Franzosen aber zerstörten ihm sein Schloß Dachsburg im untern Elfap, wobei sie, nachdem sie es mit Sturm genommen hatten, große Beute machten.

Nach bem Aussterben bieser Unterlinie Dachsburg 1688 theilten bie Enkel bes Stifters ber Linie heisbesheim, bie Söhne Graf Emich's XII. († 1658) von zwei Gemahlinnen, einer Gräfin Solms-Laubach und einer Gräfin von Balbeck, hinwiederum: sie stifteten nun brei neue Unterlinien: heidesheim-Kaltenburg, Dachsburg und Guntersblum.

Die Linie Dacheburg erlofch von Reuem mit bem Sohne bes Stiftere wieber im Jahre 1709 und bie Linie Beibesbeim-Falfenburg im Jahre 1766 mit bem fünften Grafen. Diefer fünfte lette Graf Chriftian Carl Reinhard von Leiningen-Beibesbeim, ber wie ber erfte Fürft von Leiningen fpater ungewöhnlich lange, 67 Jahre, von 1699-1766, regierte, war, wie ber erfte Fürft von Leiningen, mit einer Grafin Golme-Robelheim vermabit und refibirte mit fürftlicher Pracht zu Beibesheim; bie Fürftenwurbe, bie ihm angeboten wurde, folug er aber aus, benn er meinte: "ich will lieber ber erfte Graf im beutfchen Reiche fein" - man nannte ihn wegen feiner fürftlichen Pracht fo - "ale ber lette Fürft". Er batte nur feche Tochter und burch eine von biefen feche Töchtern, welche mit bem Pringen Georg von Beffen-Darmftabt vermählt mar, ift er ber Meltergroßvater ber ichonen Ronigin Luise von Preugen geworben.

Die britte füngfte Linie, bie Linie Guntersblum, blühte auch bier allein fort.

- 1. Der Stifter biefer Suntereblumer Linie, Johann Lubwig I., geboren 1649, gestorben 1687, war in erster Ehe mit einer Tochter bes nächken Rachbars, bes letten Grafen von Faltenstein vermählt, nach bessen Grafschaft Kaifer Joseph M., bem sie ansiel, sich auf seinen Reisen nannte. Diese She hatte nach ber solennen Berlobung, wozu bie Agnatem ihre Sinwilligung gegeben, die kirchliche Einsegnung nicht erhalten und ber Bräutigam hatte später die Braut verlassen, ber nach biefer Berlassung geborne Sohn burfte nicht erben.
- 2. Es succedirte vielmehr Emich Lubwig, ber Sohn aus ber zweiten Che bes Ungetreuen mit einer Gräfin von Leiningen-Westerburg, burch welche ein Theil ber herrschaft Oberbrunn im Unterelsaß unter französische Soheit erheitathet wurde.
- 3. Der Sohn bes Grafen Emich Lub wig mar holldnbifcher Generalmajor. Diefer Graf Emich Les polb, brachte auch noch 1751 eine andere übertheinische Befigung ber Grafen von Leiningen-Besterburg an das hans, bas ehebem rheingräsliche Forbach in Lothringen, ebenfalls unter französischer Dobeit, das mit Dohenlohe-Bastenstein gemeinschaftlich besessen wurde.
- 4. Der lette aus biefer Rachtonunenschaft zweiber Che war ein bitterboser Enkel, bes hollandischen Generalmajows jüngerer Bruber, Graf Frebrich, ber 1766 succebirte. Er war ein so toller Rogent, baß en under Raifer Joseph H. der Regierung schon nach vier Jahren 1770 burch ben Reichshofrath für unschie erklärt wurde.

Raifer Jofeph II. lief ibn wie ben beim Saufe Salm porgefommenen Rheingrafen Carl Ragnus wegen feiner "abidenungemurbigen Lafter und Schanbtbaten" ju Arreft bringen, um eriminaliter gegen ibn zu verfahren. Die Berbrechen, bie ibm Schuld gegeben wurden, waren : " Gotte 6 = läfterung, attentirte Menfchenmorbe, Bergiftung, Bigamie, Berbrechen ber beleibigten Majeftat, Concuffion feiner Unterthanen unb unerlaubte Digbanblung frember, auch geiftlicher Personen." Er ftarb 1774, feit 1740 mit einer verwittweten Baronin Ginclair, gebornen Grafin Lömenhaupt, vermählt, aber ohne Erben, 59 Jahre Und nun erft fam nach einem langfährigen Erbfolgeftreit mit ben Surften von Leiningen burch einen Reichsbofratbebeichluß 1782 bie Nachkommenichaft Sobann Lubwigs, bes ungetreuen Berlobten aus feiner erften Berbinbung mit ber Grafin von Saltenftein, aur Succession. Es maren bie beiben Urentel Johann Lubwige: Wilhelm und Bengel, welche bie Stifter ameier neuer Speziallinien geworben finb. ber ju Buntereblum und Beibesbeim:

## Sinie Seiningen-Guntersblum, jetzt Billingheim.

5. Graf Bilhelm wurde ber Fortseter ber alten und ber Stifter ber neuen Speziallinie Guntersblum. Er ift ber aus ber baierischen Dosgeschichte bekannte Geheime Rath und Staatsminister unter bem letten Aursursten von Pfalz-Baiern Carl Theodor, ber Gemahl ber natürlichen Tochter besselben, ber Gräfin Eleonore von Brepenheim. Als er diesen 17jährigen

kurfürstlich pfalzbaierischen Sproß 1787 heirathete, war er schon 50 Jahre alt. Während ber französischen Revolutionsunruhen verließ biese junge Dame trot aller Stürme ihre Resibenz nie, bewirthete höchst artig Freund und Feind und erhielt so Guntersblum unverletzt. Julest erklärte sich die Sache: als Geliebte eines französischen Generals ward sie 1801 von ihrem alten Ehegemahle geschieden. In Folge des Reichsdeputationshauptschlusses durch den Rheindund 1803 erhielt Graf Wilhelm für das überrheinische Guntersblum Oberbrunn, Fordach zu, das ehemals stiftmainzische Billingheim bei Mosbach unter dabnischer Hoheit. 1806 kam die Mediatistrung.

- 6. Ihm folgte 1809 sein Sohn, ber jest regierende Graf Theobor, vermählt mit einer Bestphälingerin, einer Gräfin Besterholt, welche vier Sohne geboren hat:
- 1) Carl, ber babnischer hofmarschall zu Carleruhe ift und Bittwer einer Tochter bes einen ber russischen Bittgenkeine, bes Fürsten Alexander von Bittgen-Rein-Berleburg-Ludwigsburg, von ber er nur eine Tochter hat;
- 2) Friedrich, ber als babnifcher Oberlieutenant in Conftang ftebt;
  - 3) Mar, Cabet ju Carlerube;
- 4) Emich, ber in Lüttich bei ben Jesuiten ift; und zwei Sochter:
- 5) Cleonore, Gemahlin bes Grafen Wiesen auf Schloß Leutershausen;
- 6) Victorie, die sich au sacre coeur zu Blumenthal besindet.

Sinie Ceiningen-Beibesheim, jotzt Meubenau.

1. Graf Bengel, Stifter biefer neuen Speziallinie, war geboren 1738 und fungirte bie jur Gacularifation ale furtrierifder Gebeimer Rath und Biceobermorichalt unter bem fonberberen bigett tatbobifden Deren vom Saufe Sach fen, welcher ben Rlofteraufbeber Raifer Joseph II. mittelft repetirter Sandbrieflein befehren wollte; bagu figurirte biefer Leiningen auch noch als ichwählscher Kreismafor im beiligen vomilchen Beiche beutscher Ration, welches er ju Grabe geben fab. Drei Sabre vorber mar ibm beim großen Lanberanefchnitt im Reichsbeputationsbauptschluß zu Regensburg statt bes Werrheinischen an bie Frangmanner übergegangenen Deibesbeim eine Parzelle bes fecularifirten Ergftifte Daing, bas Amt Reubenau an ber Jayt, ohnfern von ihrem Ginfluß in ben Redar jugewiesen worben, bas er nur brei Jahre lang als fouverainer Graf beberrichte, er tom beim Rheinbund unter bie hobeit von Baben. Graf Wengel mar zweimal vermählt, erft mit einer nieberlanbifden Wittib, einer Grafin Raneffe, melde eine geborne Sidingen aus ber benachbarten Chernburg bei Rreugnach mar und bann mit ber Tochter eines Freiberen bon Grunberg, Dberhofmeiftere feines neuen Sonberains, bes Großbergogs Carl Friedrich von Baben, bes europäischen Reftore, ber als Reftor bie Graffin Dochberg noch beiratbete, beren Dofcenbeng jest in Baben regiert. Diefer erfte Leiningen ber neuen Speziallinie Neubenau ftarb ebenfalls als ein Reftor von 87 Jahren im Jahre 1825. Es folgten ihm zwei Sohne aus feinen zwei Chen:

2. 3. Graf Ciemens Bilbelm, geboren 1761, ber bereits ein Jahr nach feinem Regierungsantritt 1828 unbermählt ftarb und barauf Graf Angust Clemens, bie just regierenbe Erlancht, geboren 1805, vermählt erst seit 1342 mit ber Tochter eines Dosbermalmeisters und Generals von Baben, bes Oberstallmeisters und Generals von Geufan. Er hat von ihr zwei Söhne Graf Carl und Graf Max und zwei Töchter.

Die Grafen von Leiningen-Billingheim und Reubenau find feit bem Jahre 1818 erbliche Mitglieber ber erften Rammer bes Großbergogehums Baben.

Der Bumbestagsbeschluß von 1829 verlieh ben Titel "Erlancht" und bas Recht ber Chenburtigfeit.

Das Bappen find brei Geier, über beuen ein Twenierfragen fcwebt.

Die Restbenz ber Grafen von Leiningen-Billingheim ift Reuburg am Redar und bie ber Grafen von Leiningen-Reubenau Reubenau an ber Japt.

## B. Das altere Dans Leiningen-Befterburg:

die gräflichen Speziallinien Alt-Seiningen und Men-

Die Grafen biefes ülteren haufes Leiningen nannben fich nächft bem Grafentitel auch noch "Semsperfreie bes heiligen römischen Reichs", wie bie erloschenen fräukischen Limpurge und die schlefischen Schafgetiche, bie ehebem bas jest fürstich hab-felb'sche Trachenberg besaßen und auf Warmbrunn, Kynast 2c. noch blühen. Diese Grasen von Leiningen-

Befterburg, Semperfreie bes beiligen romifden Reichs, batten zwei Stimmen im wetteranischen Grafencollegium und ftellten zur Reichsarmee zwei Dann zu Rof und vier ju Ruft. Sie befagen: 1) einen Antheil an ber Graffchaft Leiningen in ber iconen fruchtbaren jest baierifchen Rheinpfalz, im ehemaligen Wormegan, mit ben Stabten Grunftabt und Alt- und Reu-Leiningen; 2) bie Stammberrichaft Befterburg mit bem Stammichloffe Befterburg. Diese Befterburg ift gelegen auf bem boben Westerwald, auf bem rechten Rheinufer amifchen Cobleng und Wetlar, im beutigen Naffau, und im Wegenfat ju ber fruchtbaren Rheinpfalz, ein gang eigenthumlich unfruchtbares Landchen, beffen Boben gwar großentheils ausgezeichnet ift, welchem aber ber falte Rorbwester, welcher burche gange Jahr bie fable Bochebene burchfegt, feinen Obftbau, und ber ftete Rebel und Regen feinen ebleren Getreibebau auffommen läßt. Auf biefem Westerwald brauchen bie Rirschen, wie ber Bolfewit fich ausbrudt, zwei Jahre Beit zur Reife: im erften Jahre wird bie Frucht auf bem einen Baden roth, im folgenben auf bem anbern. Eberefchen fteben lange ber Lanbftrage und Tannen ftatt ber Obftbaume in ben Garten. Œġ. giebt bier nur hafer und Gerfte. Die Rartoffeln üben hier bie Alleinherrichaft fo bespotifc, wie fast in feinem anbern Striche Deutschlands - in Berbinbung mit bem Bau biefer trugerifchen und tudifchen Frucht ift bie Branntweinfeuche, bie Guterzerftudelung und bas moberne Bauern = Proletariat. \*) 3) bie Berrichaft

<sup>\*)</sup> Riebl gand und Leute S. 213 ff.

Schaumburg an ber Lahn, seit 1279 vom Sause Limburg erworben; 4) bie herrschaft Rixingen in Lothringen.

Stifter bes Hauses war ber Graf Euno, ber bie lutherische Religion annahm, bie die Grasen von Leiningen-Westerburg noch bekennen. Er vermählte sich 1523 mit einer Harzgräsin von Stolberg, erlebte zwei Jahre barauf ben großen Bauerntumult, ber auch im Leiningischen ausbrach und wobei die Bauern bas Schloß Westerburg in Brand stedten, erlebte barauf noch die ganze Regierung Kaiser Carl's V. und Ferbinanb I. und starb vier Jahre vor Maximi-lian II. 1572.

Seine Nachkommen theilten fich wiederholt, querft Euno's brei Sohne in bie brei Linien: Leiningen, Besterburg und Schaumburg, bann bie Linie Leiningen nochmals in bie brei Linien: Leiningen, Dberbrunn und Riringen.

- I. Linie Leiningen. Sie besaß ben Antheil bes älteren hauses an ber Grafschaft Leiningen im Wormsgau mit ber Resibenz Grünstabt und die herrschaft Riringen in Lothringen. Der Stifter bieser Linie, Graf Philipp, erwarb bazu durch heirath Amaliens von Zweibrüden die herrschaft Obersbrunn im Unterelsaß, mit bem Schlosse Rauschens burg, bas die Franzosen unter Ludwig XIV. zersstörten. Die drei Enkel des Stifters theilten sich wieder in die drei Unterlinien:
  - 1. Leiningen: erlofch mit bem Stifter 1635.

- 2. Dberbrunn: erlosch mit bem Sohn bes Stifters 1885, die Erbtochter brachte einen Theil ber Berrschaft, wie oben erwähnt, an bas haus Guntereblum.
- 3. Rigingen. Die brei Betren biefer Linie, bie 1705 auch ausgestorben ift, machten viel von fich reben: ber Stifter, Graf Philpp II. verfaufte Riringen an einen Pfalggrafen von 3 meibruden unb ba biefer nicht gabite, an einen banifchen Grafen von Ablefelb, worauf ein febr barter Streit mit bem Pfalgrafen begann, ber auf Philipp's II. Cobn, Graf Lubwig Cherbarb fich vererbte: biefer mußte, ale ber Pfalagraf ibn im Dara 1689 auf bem Schloffe Derbruun belagerte, burch einen Sprung aus bem Renfter fic retten, bas Schloß warb geplunbert. Diefer Springer warb ein Convertit bes Saufes und lebte in febr übeln bauslichen Berbaltniffen: er verftief feine Bemabin, eine Brafin von Raffau-Gaarbrud, ließ fich 1884 von ihr icheiben und beirathete nun eine Bubalterin, mit ber er aber auch in ftetem Difvergungen lebte. Diefer Convertit ftarb im Jahre 1088. Sein Cobn Philipp Endwig, geboren 1652 von ber verftoffenen Matter, trat querft in faiferliche Dienfte, barauf ging er nach Paris, trat in frangofifche Dienfte unb annbertirte fich, wie fein Bater, 1871 au Daris, wo er fich in bemfelben Jahre mit einer Marquife be Ange vermablte, nachber ging er wieber in bie öftreichifeben Dienfte gurlid und ftieg bis gum General ber Cavallerie: er zeichnete fich gegen bie Türken in Umgarn und gegen bie Frangofen im fpanifchen Erbfolgefriege aus und fiel in ber Schlacht bei Caffano 1795, ben

Stamm beschließenb, beun sein Sohn war 5 Jahre vor ihm 26fibrig gestorben.

II. Linie Befterburg. Diese Linie, ber bie fleine unfruchtbare Groffchaft Befterburg auf bem Befterwalb zugefallen war, erlofch mit bem Stifter.

III. Linie Schaumburg. Diese stingfte Linie blübte allein fort: sie besaß bie Derrschaft Schaumburg an ber Lahn, ebenfalls im heutigen Rassau. Diese heurschaft, bieselbe, die heut zu Tage der Erzherzog Stephau besitzt, und wo er während seiner Berbaunung wegen Ungarn lange restbirt hat, die 1857, tam schou 1656 vom Dause Leiningen ab, wo sie an die Wittwe des Grasen Oslzapfel vertauft wurde; dafür erhielt diese stüngste Linie Westerburg und später siel auch das Besththum der ältesten Linie Leiningen zu.

Der nabere Stammvater biefer Linie ift Graf Georg Bilbelm, geboren 1619, gestorben 1695. Er batte von feiner Bemablin, einer fruchtbaren westphalingifchen Grafin von ber Lippe, ben reichen Chefegen von 19 Rinbern, 10 Gobnen und 9 Tochtern. Bon feinen beiben Göhnen ftiftete Chriftoph Chriftian, geboren 1656 und geftorben 1728, wieber vermählt mit einer Grafin von ber Lippe, bie noch beute blabenbe Linie Alt-Leiningen, und Georg, geboren 1666 und ge-Rorben 1726, bie ebenfalls und bente blithenbe Linie Reu-Leiningen. Georg war breimal vermablt: erft mit einer weftphälischen Graffn Bentheim, bann mit einem Fraulein von Bobenbaufen und gniebt mit einer notabeln banifden Dame, Margarethe von Laurwig, einem natürlichen Sprof Rbuig Friedrich's IL, bie bie

Stammfortpflanzerin wurde und burch bie bas haus Reu-Leiningen noch einen ansehnlichen Genuß hat, auf ben ich unten komme. Ein jüngerer Sohn bieser Danin, welche Protestantin, wie Alles im Reiche hamlet's, war, Graf Georg Ernst Lubwig, kurpfälzischer Geheimer Rath und Capitain ber Leibgarbe zu Pferbe, und auch eine Tochter bieser Dänin convertirten sich: lettere trat unter bem Namen Francisca in die Congregation de Notro Dame.

Da bie Frangosen bie Schlösser in Lothringen, wie Forbach bei Saarbrud, icon unter Lubwig XIII. und bie Schlöffer im Unterelfaß, wie Raufchenburg in ber Berrichaft Oberbronn, unter Lubwig XIV., gerftort hatten, etablirten fich bie Grafen von Leiningen-Befterburg in ihrem Antheil ber Graffchaft Leiningen im alten Wormsgau zu Grunftabt, in angenehmer Gegend ohnfern Durtheim an ber Bart, ber Refibeng ber jungeren fürftlichen Linie bes Saufes Leiningen, gelegen. In biefem Grunftabt hatten fie ihre gemeinfcaftliche Refibeng und hielten zwei fleine Bofe, ben fogenannten oberen und unteren Sof. Die Baupter ber beiben Speziallinien bewohnten zwei grafliche Refibengfoloffer, movon eines fruber eine Abtei gewesen mar. Sie lebten im größten Style, aber julest in ber größten Berarmung, weil fie, gleichwie bas fürftliche Baus Leiningen, ungeheure Schulben hatten.

Graf Georg hermann von-Alt-Leiningen-Besterburg, regierenber herr zu Grünstabt, ber 1751 farb, Sohn bes Stifters, war, als seine zweite Gemahlin, eine protestantische bairifche Grafin Pappenheim, vier Jahre nach seinem Regierungsantritt, 1724 zu ihm kam, so heruntergekommen, daß er von ben Strafgelbern, bie seine Unterthanen zahlten, seine Wirthschaft bestritt. Wenn ber Amtsschösser, ber seine Regierung, sein Consistorium und seine Rentkammer vorstellte, solche Strasgelber verhängt hatte, ging bei ber Eintreibung dem Gerichtsbiener die Magd der gräslichen herrschaft nach, um sogleich Fleisch ober andere Bedürsnisse davon einzukaufen. Bergebens wurden ganze herrschaftsstüde, wie Oberbrunn im Elsaß und Korbach in Lothringen, 1751 an die Bettern in Guntersblum und die Fürsten von hohenlohe-Bartenstein verkauft.

In ben 70er Sabren mar ber Burtemberger Sephold einige Jahre Rector in Grunftabt - bet bortige hofprebiger, batte "viel fcones von ber Begend, bem blübenden Gymnafium, ben vielen Fremben und bem Patriotismus ber Berrichaft fur bie Ergiebung" vorgefagt. Er berichtet barüber in feiner Biographie: "Gleich nach meiner Ankunft in Grunftabt ereignete fich eine Bermablung am untern graflichen Sofe (1766). Die Berricaften wollten nebft anbern Luftbarteiten auch felbft Moliere's eingebilbeten Rranten aufführen und aaben mir bie Rolle eines Doctors, ber Erbgraf bes anbern Dofes war mein Gobn. Ich fpielte mit, war auch auf bem barauf folgenben Balle. Bon biefem folich ich mich weg, um ben Rod eines Rangleibieners anzugiehen und Devisen in Gestalt von Briefen unter bie Berrichaften auszutheilen. Ginige weiß ich noch, a. B. ber preußischen Grafin (Caroline) Bartensteben, bie ben fchonen Brief über Agathon an Bieland verfaßte, fchrieb ich:

"Groß ift ihr Bis, bem's nie an Reig gebrach, Bu fcergen ober ju liebtofen."

An die Comtesse Charlotte \*) später (1778) Gemahlin bes russischen Gesandten in London, Grafen Muschkin Puschkin, eine sehr liebenswürdige Dame:

"Rie fab man die Grazien und Mufen In einem fconern Bund; Rie scherzte die Bernunft um einen schönern Mund Und Amor nie um einen schönern Busen."

Die Gräfin Caroline Wartensleben war bie Schwester bes Rheingrafen Carl Lubwig zu Grumbach, bes Baters bes heute regierenden Fürsten von Salm-Horstmar. Sie hatte 1756 ben Grafen Carl Wartensleben, von der jüngeren holländischen Branche, geheirathet, einen gewaltigen Zecher, der 1778 zu Mainz als holländischer Generallientenant und Gesandter bei ben Aurhösen am Rhein und in Westphalen starb; sie selbst starb 1783 zu Mainz, und Eidemeyer in seiner vom Lauthard heransgegebenen "Dentschrift" nennt sie "die geistreichste Fran ihrer Zeit zu Mainz." Zwei streer Schwestern waren an die regierenden Grasen zu Alt-und Neu-Leiningen vermählt.

Der Graf von Alt-Leiningen - es war ber tauferliche Rammerer Graf Chriftian Johann, ber

<sup>\*)</sup> Dies war bie Tochter ber Grafin Caroline Bartensleben.

Sohn bes hernniergekommenen Grafen Georg Dermann, welcher im Dienst ber reichen Generaktaaten von Holland sein herakgekommenes grässliches Hoswesen zu bestern gesucht hatte und 1751 gestorben war hard schon 1770, und als Sephold Rector in Grünstedt war, regierte seine Wittwe, die Rheingräfin, als Bormünderin und Landesregentin dis 1782, wo Hr Sohn, Graf Carl Christian, die Regierung übernahm; er war Obrister der letzten guillotinirten Lilienmasestät und erlebte die französliche Revolution.

Der Graf von Reu-Leiningen, ber ber Gemahl ber andern Schwester Rheingräsin und ber andere Schwager ber angenehmen und gebildeten Gräsin Caroline Bartensleben war, war ber Sohn Graf Georg Carl Lubwig's, ber ebenfalls im Dienst ber reichen Generalstaaten sein Glüd zu bessern gesucht hatte und als holländischer General ber Infanterie 1787 stard — bie Pochzeit seines Erbgrafen war, wie vorerwähnt, 1766. Bon bem Bater und bem Bruder bieses holländischen Generals muß ich zuvor noch ein paar Worte sagen, ehe ich von seinem Sohne spreche.

Des hokkindischen Generals Bater war nämlich ber Stifter ber Linie, Graf Georg, ber, wie auch schon oben erwähnt, in britter Che mit ber notabeln banischen Dame vermählt war, von welcher diese Speziallinie Neu - Leiningen noch einen ansehnlichen Genuß hat. Diese Dänin, Margarethe Gräfin Gülbenlöw, war die Tochter eines übelberüchtigten Baters und Großwaters, wenn schon von königlichem Stamme. Der Bater war nämlich ber natürliche Sohn König Friedrich's III.

- beffelben, ber nach bem langen Bablreid, welches in Danemart, wie in Deutschland und wie bermaleinft in allen Staaten Europa's germanifden Stammes galt, querft souverain warb - er batte ibn mit einer Mutter erzeugt, bie fo buntler Berfunft mar, bag man ihren Ramen nicht einmal tennt. In ber Taufe marb ber Gobn 1638 .Ulrich Friedrich Golbenlow genannt. Er flieg nach ber Thronbesteigung bes Batere (1648) jum Grafen von Laurwig und Jarleberg und nach ber Thronbefteigung feines Salbbrubers Chriftian V. 1670 gum Stattbalter und Bicefonig von Norwegen, in welcher Burbe er bis gur Thronbesteigung Friedrich's IV. verblieb; er ftarb erft 1704. Er mar breimal vermählt, zweimal in wilber und einmal in rechtmäkiger Cbe. \*) In ber rechtmäßigen Che, wieber mit einem naturlichen Sprof eines beutschen fürften, ber Entelin bes berrlichen Darftallbaltere in Olbenburg, ber Grafin Antonie von Dlbenburg, marb bie zweite Gemablin bes Stifters ber Linie Reu - Leiningen, 1694 geboren; bie Sochzeit warb icon 1711 gefeiert, ale bas Fraulein Dargarethe von Laurwig erft 16 Jahre alt mar. bat ibren bebauchirten Gemahl, ber 1726 fcon ftarb, noch bis 1761 überlebt.

<sup>\*) &</sup>quot;Diefer natürliche Sohn war noch ausschweifender, als fein Bater," ichreibt Dettinger Geschichte bes banischen hofes II. 238; im britten Banbe verspricht er seine Geschichte folgen zu laffen. Ein Sohn aus ber einen wilden Epe war ber in ber sachlichen hofgeschichte vorgestommene erste hosbeamte am Dresbener hofe bes farten August, Baron kowenbahl, beffen Personalien V. 330—334 steben.

Bon ihr wurden ber bollanbifche General Graf Beorg Carl Lubwig von Reu-Leiningen geboren, ber mit einer Reichegrafin von Ifenburg-Philippeeich vermablt mar und wie gesagt 1787 farb, und ber Graf Georg Ernft Lubmig. Bon biefem Cabet ift au erwähnen, bag er im Dienfte ftanb bes vorletten fatholischen Rurfürften von ber Pfalz, bes Stifters von Manbeim und bes letten, ber nachber Rurfürft von Pfaly-Baiern marb, als Gebeimer Rath, Cavitain ber pfalgischen Leibgarbe gu Pferb und hubertusorbensritter und in biefem Dienft Damelud marb. Er war wieber mit ber Tochter eines febr übel berüchtigten Mannes, ber aber in ber Pfalz bamals allmächtig gebot, vermählt, ber Tochter bes pfalgifden Ranglere und erften Grafen Bifer, auch eines Dameluden, von bem bie alte rebliche Bergogin von Drleans fcreibt: "3ch fenne ben herrn Bieger, habe ibn bier als Envoyé gefeben, er fieht recht aus, wie ein Jub, foll auch fo intereffirt fein, foll bie armen Pfalger abicheulich ausfangen". Die Rachkommenfcaft biefes convertirten Grafen Reu-Leiningen von ber Tochter bes Juben ift erlofchen, bagegen blühte und blüht noch bie Defcenbena bes alteften Cobne ber Danin, bes 1787 jur Regierung gelangten Grafen Carl Guftav, ber mit vollem Titel fich fcrieb: "bes beiligen romifchen Reichs Graf und Semperfrei, bes frangofifchen und preugifchen Merite-Orbens Ritter, auch bes St. Joachims-Orbens Großmeifter", bei beffen Dochgeitfest 1766 mit ber Rheingrafin Rector Genbolb fic befant und ber bie franzöfiche Revolution exlebte, wie feines Schwagers Cobn, ber Graf von Alt-Leiningen.

Belbe regievenbe Grafen erlebten im frangofichen Bevolutionefriege fonberbare Fata. Gie wurden nanlich ibrer alten Reichsfemperfreibeit bebauerlich beraubt, weil fie bie neue Prantenfreibeit obstinat recufirten. Dann, ber mit ihnen im Sabre 1793 an ibun batte, war ber berühmte Forfter. Diefer fanb bamale in bem benachbarten Daing mit Cuftine an ber Spipe ber neuen Frankenrepublik und ging nach Grunftabt als Commiffar. Er fcbreibt aus Grunftabt unterm 27. Februar 1793 an feine Kran, bie Tochter bes Göttinger Denne, nachmalige Duber, Frau bes Grunbers ber Mugeburger Allgemeinen Reitung und Mutter bes in Bernigerobe noch lebenben Profesors Guber: "3ch forberte in Grünftabt bie Grafen von Leiningen mit allen ihren Beamten auf, Frankenburger zu werben. Gie protestirten, cabalirten, betten Burger und Bauern auf; einer meiner Solbaten warb überfallen unb vertounbet. 3d forberte nun mehr Danufchaft, nabm Befit von ben beiben Schlöffern und gab ben Grafen eine Bache. Bente babe ich fle unter Bebedung nach Lanbau gefchitt. Ihre Damen geben movgen über ben Rhein."

Ban Landau mußten bie Grafen noch eine anderweite Wanderung antreten. Man schidte sie als Geißeln nach Frankreich, zur Sicherheit für de beutschen Patvioten am Rhein, namentlich zur Sicherheit für diejenigen bentschen Patrioten, welche sich in dem von dem Grafen Kalkrenth am 22. Juli 1793 wieder eroberten Masig befanden, wo es damals schlimm genug her ging, acht Tage lang gepländert und die preußischen 25 aufgezählt wurden, wo Prinz Louis Ferdenand kann

bas Saus Korfter's, bes fo berilbmten beniften Belehrten, ju fcuten vermochte, auf beffen Ropf bamale 100 Ducaten gefett maren. Die beiben Grafen von Leiningen-Wefterburg, welche bas folimme Loos traf, in bas innere Frankreich als Beifeln fur bas Wohl ihrer zum großen Theil allerbings burgerlichen Lanboleute transportirt zu werben, waren ber regierenbe Graf von Reu-Leiningen, ber Gemahl ber Rheingrafin Philippine in felbsteigner Perfon und ein fungerer Bruber bes regierenben Grafen von Alt-Leiningen, bes Gobne ber andern Rheingrafin, ber Graf Ariebrich, regierenber berr ju Schabed (im beutigen Raffau), Sauptmann unter bem 3weibrudifchen Dber-Rheinischen Kreis-Regiment. Einer biefer Grafen beging eine nieberträchtige That bei biefer Belegenheit. Wie ber als baierischer Appellations-Gerichts-Prafibent verftorbene Rebmann") nämlich fcreibt, brach einer biefer Grafen sein Chrenwort und lief bavon. Durch biefe ehrlofe Alucht warb bas Schicffal aller gefangenen Deutschen in Frankreich, auch bas feines eigenen Betters, begreiflich aufe Bebauerlichfte verschlimmert. Diefer Better, ber nicht weggelaufen war, warb erft nach brei Jahren 1796 wieber auf freien guß gestellt.

Durch ben Reichsbeputationshauptschluß 1803 murben bie Grafen von Leiningen-Westerburg aus ber Rheinpfalz theils nach ber Wetterau versetzt, theils auf ben Westerwald, wo sie bereits hausten, beschränkt.

Alt-Leiningen erhielt für feine überrheinischen

<sup>\*)</sup> Gefchichte meiner Berfolgungen, G. 85.

Bestpungen, namentlich die Grasschaft Leiningen und ben noch erhaltenen Antheil an Oberbrunn im Elsaß zur Entschäbigung Iben stadt in der Wetterau, ohnsern Franksunt, wo sich wieder eine angenehme Prämonstratensendtei vorsand, in welcher die Grasen denn auch sofort ihre neue Restdenz aufschlugen.

Graf Friedrich, regierenber Berr bis jum Sabre 1793 zu Schabed, bann bis 1796 ale Beifel in Aranfreich gestanben, fuccebirte noch jur Napoleonischen Reit bem ehemaligen taiferlich frangofischen Obrift Grafen Carl Chriftian, feinem altern Bruber, welcher unvermable 1811, 54jabrig farb. Er war zweimal vermablt, biefer Gelfelmann, erft mit einer Freien Bernbarbine Rach, von welcher Dame er nach biabriger Che 1798 gefchieben murbe, worauf fie fich mit einem von Lomen-Han vermählte; 1804 beirathete ber Beiselmann wieber ein Fraulein von Brettwis. Bon biefer fammt ber Erbe, ber gegenwärtig regierenbe Graf von Alt-Leiningen, Friedrich, geboren im Ungludejahr ber Debiotifirung 1806. Er tam unter bie Dobeit von Deffen-Darmftabt. Im Jahre ber Juli-Revolution vermablte er fich mit einer Dame aus bem weimarifchen Soffreife. einer Tochter bes weimarifchen Generale Baron von Egloffftein, bie bis 1856 nur eine Tochter, feinen Erben gegeben bat.

Es leben aber noch zwei jüngere Brüber bes regierenben Grafen, ber ältefte, Graf Lubwig, und ber jüngfte, Graf Lichor, bie beibe in ber öftreichischen Armee bienen, ersterer ist mit einer Destreicherin, einer Freisn von Stabl vermählt und hat einen Erben. Iwei anderweite Brüber bes Regierenden sind gestorden, beren einer, ber vorsüngste, eines tragischen Todes. Go war das nämlich der mit einer Ungarin, Gräsin Elise von Sissanyi vermählte Graf Carl Leiningen. Er war hauptmann im kaiserlich öfterichischen Insanterieregiment. Graf Leiningen, hatte sich der ungarischen Revolution angeschlossen und siel am 10. October 1849 zu Arab als ein Opfer derselben durch das siegende Destreich. Diese Erecution hat dazumal nicht wenig dazu beigetragen, die Stimmung der Beherrscherin von England, welche mit dem hause Leiningen so nahe verwandt ist, gegen Destreich zu erbittern.

Die Grafen von Reu-Leiningen erhielten beim Reichsbeputationshauptschluß 1803 ebenfalls zur Entschäbigung ein säcularistres Rannenkloster Engelthal. Sie verkauften basselbe aber noch im Jahre 1803 an bas fächsische hans Solms-Wilbenfels und bieses hat es 1822 hinviederum an Deffen-Darmstadt veräußert. Die Grasen von Reu-Leiningen ließen sich in ihrem alten Schlosse Westerburg auf dem Westerwald nieder, ohnsern von Coblenz.

Die Entschäbigung und bie Mehiatistrung 1806 erlebte ber Graf Carl, geboren 1767, als welcher 1798 seinem als Geisel nach Frankreich transportirten Bater Graf Carl Gustav gesolgt war. Er kam mit seiner herrschaft Westerburg unter die hoheit eines Rapoleoniben, des Großherzogs von Berg, rosignirte aber bereita 1808 und starb im Besteiungsjahr 1928, erst 46jährig, unvermählt.

Folgte sein jüngerer Bruber, Graf August, geboren 1770, ber 1815 unter bie hoheit von Raffau kam. Er war öftreichischer Feldmarschall-Lieutenant und Inhaber bes Infanterie - Regiments seines Namens (21), Geheimer Rath und Kämmerer. Er war mit einem Fräulein von Scholz vermählt, mit ber er in Mainz lebte. Er erlebte noch das Sturmsahr und ftarb 1849 79sährig, ohne Kinder.

Folgte sein Nesse, ber Sohn seines noch jüngeren Brubers, ber eine große heirath gemacht, eine östreischische Kürstin Porcia geheirathet hatte, Graf Christian, geboren im Unglücksjahr Napoleon's 1812. Es ist bas ber gegenwärtig regierenbe Graf von Neuseiningen, ber sich als Solbat und Diplomat bekannt gemacht hat: in letterer Eigenschaft warb er 1853 vor Ausbruch bes letten Krieges wegen ber Türkei nach Constantinopel gesandt. Er ist k. k. Geheimer Rath und Kämmerer, Feldmarschall - Lieutenant, Inhaber bes 21. Infanterieregiments Leiningen, Commandant bes zweiten Armeecorps zu Brünn und bem Erzherzog-Gouverneur von Ungarn ad latus beigegeben. Er war bis 1856 unvermählt und bie Linie stand auf seinen zwei Augen.

Alt-Leiningen besitzt unter ber hoheit von heffen=Darmstabt bie Stanbesherrschaft 3lben= ftabt bei Frankfurt, ein sehr kleines Landchen von 0.05 Deilen.

Neu-Leiningen besitzt mehr, an seinen herrschaften Westerburg mit Schabed nämlich, unter ber hoheit von Nassau, 2 Meilen mit 5000 Einwohnern, bie

Einkunfte wurden sonst auf 25,000 Gulben tarirt. Es gehört zu biesen Einkunften auch eine Rente von 6000 Gulben auf ben Rhein-Octroi. Und endlich besitzt bieses haus noch von der Danin, der Stammmutter her, eine Anwartschaft auf die herrschaft Laurwig in Norwegen, ober vielmehr auf die 686,024 Thaler Fibeicommiß-Capital, in die bieselbe 1803 umgewandelt worden ist.

Die Grafen von Alt-Leiningen-Besterburg find seit 1820 erbliche Mitglieber ber ersten Rammer bes Großherzogthums heffen und bie Grafen von Reu-Leiningen-Besterburg erbliche Mitglieber ber herrenbank bes herzogthums Rassau seit 1815.

Der Bundestagsbeschluß von 1829 gab ben Titel "Erlaucht" und bie Ebenbürtigkeit.

Das Wappen ist: wegen Leiningen bie brei Geier mit bem barüber schwebenben Turnierkragen und wegen Besterburg ein großes Kreuz, begleitet in jedem Binkel von vier kleinen Kreuzen.

## V. Das fürstliche Haus Löwenstein.

Siehe Mebiatificte Burtembergs.

## VI. Das gans Gettingen.

Alle Reiche- und Landgrafen im Elfaß, mit Sit und Stimme im schmäbischen Grafencollegium.

Reichfürsten in ber 1731 ausgestorbenen evangelischen Linie Dettingen-Dettingen 1674, aber ohne Sist und Stimme im Reichsfürstenrath,

in ber katholischen Linie Dettingen-Spielberg . 1784,

in ber fatholischen Linie Dettingen-Ballerftein, bie 1731 Dettingen-Dettingen beerbt hat, 1774,

in beiben Linien ebenfalls ohne Sig und Stimme im Reichsfürstenrath.

Bieber ein mebiatisites haus von ber vornehmsten Ablunft, 1354 fcon ju ben illustribus gerechnet, wie Baiern und Deftreich. Auch eine Grafin habsburg in ber Ahnentafel. Contribution jur Bergrößerung ber beiben jest mächtigsten häuser in Deutschland. Die Bauern wollen in ihrer Furie das gesammte hans Dettingen ausrotten. Die Dettingen unter ben Ratholisen und bie Dettingen unter den Broeffenten. Der großmächtige Raiser Carl V. auf dem Schoffe zu Dertingen. Gufta Abolf im Ries. Eine Brafin Dettingen mit dem schweischen General hoffirch, der

Die Graffcaft Ballerftein ju Lebn erhalt, und eine anbere Grafin Dettingen mit bem berühmten Dappenbeimer vermablt. Gin Brief biefer Dappenbeimerin an gibren foonften Engel". Gie wird bie Gemablin bes Gobne bes Stiftere bes Baufes Birtenfeld, bas gegenwärtig in Bajern regiert. Gin Dettingen, ber ben Boigbrigen Rriegeleiben in bem feften Ulm gufiebt. Der erfte Rurft von Dettingen - Dettingen, Bogling eines norbbeutiden Gouverneure. Große Bermanbticaft: Beirath mit gmei Pringeffinnen von Burtembera. Someftern, nach vor ber zweiten Beirath eingeholten theologifchen Refponfen und einem Colloquium Der zweite und lette gurft von Dettingen-Dettingen ftebt in noch anfebnlicherer Bermanbticaft mit Deffen - Darmftabt, mit bem Baufe ber Belfen unb mit bem Raifer. Daburd veranlagte folechte Caffenguftanbe. Allerergoblichte Schilberung berfelben in ben Demoiren bes Rittere von Lang, eines gebornen Dettingere. Auch in Dettingen, wie in Grunftabt, fann mandmal faum ber Martteinfanf bestritten werben. 21,000 Gulben bochfürftliche Detringifde Soulb. obne laufenbe Binfen, um 2400 Gulben baar an ben Soffuben in Beiferebeim verfauft: 1813. Der Progef um bae 1731 erlofchene noch proteftantifde gurftenthum Dettingen - Dettingen.

1. Dettingen-Spielberg. Ein Fanaitter biefer tatholischen Linie, ber Schwager bes Pappenheimer's, ber bie schwebischen Reiter mit seinem Pfaffen lebenbig begrabt. Der rachende Schuß eines schwebischen Reiters. Berluft bes Erdes Dettingen-Dettingen sur ben ersten Fürften von Spielberg. Der zweite Fürft, unter taiserlicher Sequestration, ein mußiger fürstlicher Bensterberausschauer den lieben langen Tag. Erpressur Unterzedungen mit dem Ritter von Lang im Schloffe Dettingen. Seine Tochter, die Fürstin Carl Liechtenstein in Beien, in derem Dause Joseph II. seine Abende zuzubringen pflegte. Die Tochter des neu ereixten Fürsten Brede in der Ahnentasel, die Rutter des sehn eren ereixten Fürsten won Spielberg, der das ehemals surftlich Waller ftein'sche erste baierische Kronamt bekleibet.

2. Dettingen-Ballerftein. Der bodft gravitätische, aber felbft ben bodft eeremoniellen Turfen gewachsene Reichehofrathepräfibent Graf Wolfgang, ber ben glückhaften Frieden zu Carlowig 1699 abicolog, "ber Rebliche", ein in Wien seltener Titel. Deffen Reffe war ber Graf von Ballerftein, bem bas Fürftenthum Dettingen-Dettingen zustel. "A Monsieur Lang, Directeur ι

de ma chambre, bon gré, ou maigré lui". Perfongken bes erften Fürften von Ballerftein nad Lang, ber von feiner Rleinftaatewirthicaft bas ergoplicite Genrebilb gegeben bat, bas wir aus bem bon vieux temps befigen. Die Sammlungen - Paffion, nementlich bie Bibliomanie. Die Taged- ober vielmehr Rachtorbnung bes Regierenben. Das Bemölbe, "Cabinet" genannt. Der modus procedendi et tractandi in ben Dettingifden Collegien. "Daden Sie ben Somana nach ben Acten!" Die Mebrung und Minberune ber Berichte-Stofe - 5, 6 verfciebene bochfürftliche Refolutionen in Giner Cache - vom "Bangen" bis "ber Baft entlaffen". Gine fechefüßige Dofrathoftelle. Der Bopf bangt ibm unter ber Rafe. Diftorifde Sonurren und Curiofa. Anlehn beim beffifden Seelenvertaufer. "Infame Lieberlichfeit bes Caffirere". Der gemehrte und geminberte golbene Thurm. Die auferlichen Beiden ber bobeit. Lang's Abfchieb. Der Autor bes "grauen Ungebeuere" in Balbingen und Dochbaus. Der Dlan, in ber frangoftiden Revolution nach Amerifa auszuwandern, ein Marplander zu merben. Tob vier Sabre por ber Debiatifirung. Eine ber intereffanteften aller Perfonlichfeiten bes Dettingen'iden Gefdlechts, bie bie romantifde Beirath mit ber fleinen brannen frangofifden Gartnerstochter, Die romantifofte in fehr romantifden Baierlande, gefchloffen bat. Gabe, Schulben gu maden ex beneficio majorum. Das Rronbofmeifteramt, gegeben, genommen, wiedergegeben und folieflich gang aufgegeben. Das Diftolenbuell mit Mbel. Die foone Baffenbeim und ber angenehme Herfüll. Ein großer Jager vor bem herrn, ber Bob. men Baiern vorgog. Griechenland und Turfei. Sochfürftlich Baller ftein'iden Anleben. "Deus providebit".

Das hans Dettingen war nebst bem Fürstenbergischen bas angesehenste unter ben Grasen und Derrn im schwäbischen Rreise und überhaupt eines ber bebeutenbsten unter ben kleineren beutschen Fürstenhäusern. Früher gehörten sie als Lanbsaffen unter bie Berzoge von Baiern. Die Fürstenwürbe erhielt bas haus seit Raiser Leopolbs Zeiten 1674, zu Sip und Stimme im Reichssuffenrath gelangten bie Dettingen aber nicht, fie safen

nur im ichwäbischen Grafencollegium. Die Stammbesitzungen liegen im fogenannten Ries, ber fruchtbaren Aue um Nörblingen berum, bie eiwa bas in Schwaben eft, was bie golbene Aue in Thuringen. Das Dettingische Territorium bat eine Ausbehnung von 6 Meilen von Rorben nach Gilben und von 4 Meilen von Often nach Beften. Gegen Norben und Often grenzten fie an bas Fürstenthum Anshach, gegen Guben an bie Donau, gegen Beften an Bürtemberg. Die Reicheftabte Rorblingen und Bopfingen und bie Abtei Reresbeim lagen mitten in ihrem Bebiete und wurben von ihnen nicht felten mit Baffengewalt bebraugfalt, weil fie ihnen unter bem Titel einer Landvogtei im Ries, bie fie von Alters ber inne batten, außerhalb ihrer Ringmauern gar teine tanbeshoheitlichen Gerechtsame zugestehen wollten. Bur Reichsarmee ftellten bie Grafen von Dettingen 8 gu Rog und 45 ju fuß. Das Befdlecht, bas man auf Bibeon, einem Centurio Cafar's, febr phantafiereich binaufgeleitet bat, führte feit ben alteften Beiten, wo bie Graffchaften erblich geworben waren, ben Grafentitel und ichrieb fich "von Gottes Gnaben" \*). Giner ihrer Borvorbern war angeblich ber beilige Rotter, Bifchof von Luttich, gestorben 1007. Enbe bes 14ten 3ahrhunderts bestieg ein Dettingen ben Gtubl gu

<sup>\*)</sup> So: Ludewicus (iV. ober V.) dei gracia de Oettingen — recognoscimus etc. Urfunde von 1298 in Meufel's Geschichtsforscher, B. 239. "Graf Ludwig (II.) von Dettingen" erscheint als Zeuge schon in einer Urfunde von 1202, angeführt in Pappenheims Chronit ber Truchfesse von Balbburg. S. 28.

Eichstäbt und zu Ende bes 15ten ein anderer ben gu Paffau: er war ber Oheim bes näheren Stammbaters Lubwig XV., ber gur Reformation trat.

Das haus trug bas Seine jur Bergrößerung ber beiben fest machtigften Saufer in Deutschland bei.

Endwig VIII. Graf von Dettingen erhielt im Jahre 1315 eine habsburgerin zur Gemahlin, Jutta, Tochter Raifer Albrechts I. von habsburg, ber 1308 in ber Schweiz ermorbet worden war. Sein Sohn Albert erward mit seiner Gemahlin, ber Erbtochter bes lepten Grafen von Dornberg, die Stadt Anspach, die 1331 von ihm an die hohenzollernschen Burggrafen von Nürnberg veräußert wurde. Albert's Söhne, Friedrich, Gemahl der Erbtochter bes lepten Landgrafen vom Elsaß, und Ludwig X. wurden von Ludwig dem Baier um 1340 mit dem Elsaß belehnt.") Friedrich's Sohn aber Ludwig XI., veräußerte die Landgrafst mit seinem Oheim Ludwig X. wieder und sie kambarauf an Destreich.

Der nähere Stammvater ift Graf Lubwig XV., ber von ben Bauern gefangen wurde, bie 1525 im ganzen Ries aufgestanden waren und in ihrer Furie bas ganze Dettingische Geschlecht ausrotten wollten. Dieser Graf Lubwig XV. befannte sich zur evangelischen Lehre und farb 1557, 71 Jahre alt, vermählt mit

<sup>\*) &</sup>quot;Ludewicus de Otyngen Comes" erscheint als Zeuge unter ben "Illustribus" neben ben Perzogen von Baiern und Deftreich in einer zu Trier ausgestellten Urfunde Raifer Carl's IV. von 1854 bei Bodmann, rbeingauische Alterthümer 1. 226.

Salome Gräfin von Sohenzollern, Tochter bes wohlbetrauten Großhofmeisters Eitel Frit bei Raifer Max I., die ihm breizehn Kinber, seche Söhne und sieben Töchter gegeben hat.

Seine beiben Söhne Lubwig XVI. und Friedrich stifteten bie beiben Linien Dettingen-Dettingen und Dettingen-Wallerstein. Jene, die ältere, blied evangelisch, starb aber im Jahre 1731 aus, biese, bie jüngere, warb wieder katholisch und blüht in den beiben Zweigen Dettingen-Spielberg und Dettingen-Wallerstein setzt noch.

- 1. Die ältere evangelische seit 1674 fürftliche Linie Dettingen-Dettingen, die 1731 ausgestorben ift.
- 1. 2. In ber altern evangelifden Linie Dettingen-Dettingen, bie 1731 ausftarb, waren Graf Lubwig XV. und fein altefter Gobn Graf Lubwig XVI. eifrige Anhanger ber Schmaltalber Bunbesgenoffen: fie lagen gegen Raifer Carl V. por Nörblingen, mabrenb zwei fungere Sohne und beziehendlich Bruber, bie Grafen Bolfgang und Friebrich bei bem taiferlichen Deere fich befanden. Graf Lubwig XV. warb geachtet, mußte nach Strafburg und in bie Schweiz flieben. Das Land bulbigte feinen zwei jungeren Gobnen im Frubiahr 1547, am 13. Marg biefes Sabres fam Carl V. in einer Sanfte getragen von Ulm nach Dettingen und belebnte biefelben. Erft als 1552 Bergog Morit Luft machte, fehrten Lubwig XV. und XVI. aus bem Burtembergifchen jurud, Lubwig's XV. Gemablin Salome, Grafin von Sobengollern war unterbeffen geftorben.

- Am 1. Juni 1552 erfolgte bie neue Hulbigung. Lubwig XV. starb 1557, 71 Jahre alt und Lubwig XVI. 1569 61 Jahre alt, zweimal vermählt, mit einer harzgräfin Mansfelb und einem Fräulein von hohenfels, Bittwe seines jungeren Brubers Loth.
- 3. Sein Sohn Graf Gottfrieb unterschrieb bie Concordiensormel mit und war auch zweimal vermählt, mit einer Gräfin Sohenlohe und einer Prinzessin von Zweibrüden und ftarb 1622 im Ansang bes 30jährigen Krieges.
- 4. Folgte fein Gohn Lubwig Cherharb, vermabit mit einer Grafin Erbach, ber burch ben 30jabrigen Rrieg fcmer bebrangfalt wurbe, er erlitt barte Bergemaltigungen, mußte feine armen Unterthanen wieberbolt mit ichweren Belbfummen auslöfen. 1631 famen brei faiferliche Commissaire ins Land, bie fogar in mehreren Bemeinben ben romifden Gottesbienft wieber einführten. Aber am 13, Kebruar 1632 mußte Tilly por Guftav Abolf, ber ihn bei Breitenfelb gefchlagen, fliebenb Rörblingen und bas Ries raumen: am 24. September traf Buftav Abolf in Nördlingen ein, wo fich Graf Lubwig Cherharb von Dettingen mit seinem Sohne Joadim Ernft neben ben Brubern Georg Friebrich und Rraft von Sobenlobe, welche nachber gu Statthaltern bes fcmabischen und frankischen Rreises beftellt murben, bei ihm einfand.") Bum Blud hatte Graf Lubwig Cherharb einen fcwebischen und einen faifer-

<sup>\*)</sup> Bild, Pfarrer ju Böpfingen bei Hördlingen, Glaubensmuth in bewegter Beit. Stuttgart 1846.

lichen General zum Schwiegersohne. Der fowebische Beneral mar ber Freiberr Laurentius von Soffird: er beirathete Graf Lubwig Eberharb's jungfte Tochter Maathe und erhielt bie bem fatholischen Better Graf Albrecht von Balterftein confiscirte Graffchaft Ballerftein zu Lebn. Aber nach Guftav Abolf's Tobe batte bas gesegnete Ries neue Gewalttbatigfeiten und zwar zwei Jahre lang burch ben eingelagerten ichwebischen General Spareiter zu überfteben. 5. Juni 1634 belogirte ber berühmte Jean be Berth mit 7000 Mann biefe ichwebische Armaba: er erschien vor Dettingen, bas von hoffirch vertheibigt mark, aber nicht gehalten werben tonnte; es folgte ber Ginnahme ein Blutbab unter ben hutherifden Burgern. Den 27. Anank 1634 capitulirte auch Rörblingen, ber Dauptort im Ries, nach ber ungludlichen Schlacht. Das Tobesjahr Graf Lubwig Eberharb's habe ich nicht ermitteln tonnen, jebenfalls ftarb er in ichwerer Bebrangnif burch bie kaiserliche Golbateska. Roch 1645 fiel eine Schlacht bei Allerheim im gesegneten Ries vor, mo Turenne ben baierifchen General Mercy fchlug, ber bier fiel.

Bie bie jüngste Tochter biefes schwerbebrängten herrn von Dettingen mit einem schwebischen General vermählt war, war bie vorjüngste Anna Elisabeth mit einem kaiserlichen vermählt und zwar mit einem ber berühmteften kaiserlichen Generale, mit bem Pappenheimer.

Förster hat in seinem neuerlich über ben Prozest Ballenstein's veröffentlichten Buche einen intereffanten Brief bieser Dettingischen Gräfin mitgetheilt, ben fie am Reujahrstage 1632 furz vor ihres Gemahls Tobe in

ber Lieuer Schlacht (25. Rovember 168%) an biesen gewaltigen Kriegshelben schrieb und ber die Zärklichkelt bieser schwäbischen Dame gegen ihren Helben und überhaupt die ganze Familien-Courtoisie damaliger Zett zeigt:

"Reben Erbietung meiner ganz unterthänigen und gehorsamsten Dienst füß ich meinem getreusten Engel seine schön mir allerliebste hand zu viel Millionen Malen gar gehorsamlich, weil mir auch das Glück nicht so wohl will vergönnen, daß ich mein liebstes Lieb dies Jahr kann sehen, so hab' ich nicht wollen unterlassen, meine Schuldigkeit durch Schreiben zu verrichten. — Ach liebstes herz, wie ist es mir so leid, daß ich E. Lid. Gegenwart noch so lange muß beraudt sein, hab mich nicht vergebens betrübt, wie mein Engel ist weggezogen, denn ich mir wohl hab können einbilden, daß es mir so würd ergeben, wie ich es sest erleb.

Em. Ebben meines schönften Engels unterthänig gehorfame Magb Anna Elisabeth.

#### P. S.

Ach, schönfter Engel, E. Abb. bie kommen boch balb wieber, benn E. Abb. ja schon gar zu lang ist ausgewest, ich sterb schier vor langer Weile. Behüt Euch Gott, meine einige Frend zu viel taufenb Malen".

Erft 10 Jahre nach bem Ableben ihres "fchonften Engels" entschloft bie Bittwe bes helben sich zu einer zweiten heirath mit einem Grafen von Leiningen.- Darbenburg und als biefer schon nach einjähriger Che 1643 ftarb, 1649 noch zu einer britten mit einem Pfalg-

grafen von Birtenfelb vom bamale noch protestantischen Stamme ber heutigen Könige von Baiern.

- 5. Folgte seinem burch ben Krieg schwer bebrängten Bater Graf Joachim Ernst. Dieser Bruber
  ber Gräfin Pappenheim und ber schwebischen Generalin Hoftirch hatte, wie ber Bater geraume Zeit
  ebenfalls aus bem Leibensbecher, ben ber lange Krieg
  so vielen Fürstenhäusern brachte, zu trinken, er hielt sich
  aber klüglich meist in guter Sicherheit, in ber sesten
  Reichsstadt Ulm auf. Er wird sonst noch als ein bieberer altbeutscher herr geschilbert. Er lebte noch 11
  Jahre nach hergestelltem Frieden, er starb 1659, erst
  47 Jahr alt. Er war breimal vermählt, zuerst mit
  einer Gräsin Solms-Sonnenwalbe, bann mit einer
  Tochter Kraft's, Grasen von Hohenlohe-Reuenstein und zulest mit einer Pfalzgräsin von Sulzbach.
  Durch sie warb er Bater von vierzehn Kinbern.
- 6. Der alteste Sohn Kraft Lubwig regirte nach seinem Tobe 1659 nur sechs Wochen, er starb am 14. Mai 1660 mit 19 Jahren.
- 7. (1) Folgte sein Bruber Albrecht Ernft, geboren 1642, welcher bas haus Dettingen vornehmlich au seinem Glanz erhoben hat. Er und fein verstorbener Bruber erhielten einen vorzüglich qualificirten Cavalier zum hofmeister in der Person eines Nordbeutschen, eines pommerschen Ebelmanns Ernft heinrich von Bord, welcher bereits ben 1659 zu London gestorbenen würtembergischen Erdprinzen Johann Friedrich auf die Universität Tübingen begleitet hatte, nach dem Dettingischen Dienst Gouverneur des jungen Markgrafen

Chriftian Ernft von Baireuth, bos Siffere von Erlangen wurde und 1667 als bairenthischer Dberbofmaricall. Gebeimerratbeprafibent und Rammerprafibent geftorben ift. Dit biefem Gouverneur bilbete fich Graf Albrecht Ernft auf einer zweifabrigen " Beregrination" ju einem ber fattlichften Seignenes feiner Beit.") Im Sabre 1674 marb er burch Raifer Leopolb I. in ben Reichefürftenftanb erboben und ftarb 1683, erft 41 Jahre alt. Er hatte eine große Bermanbtichaft: feine altefte Schwester batte fcon 1651 ben Markgrafen Albrecht von Anfpach, bie zweite 1656 ben Bergog Cherbarb von Burtemberg geheirathet und biefer warb wieber fein Schwiegervater: er vermabite fich 1665 mit einer Tochter biefes Schwagers, bie 1674 ftarb und barauf 1682 mit beren fungeren Schwefter. Dit beiben Pringeffinnen von Burtemberg batte ber Fürft eigne Schicfale. Der erften Schwefter zu Liebe ließ er

<sup>\*)</sup> Bahrscheinlich fludirte er zu Angers, als ihn bie Kunde von dem schnellen hintritt seines Bruders ereitte, den herr von Bord damals aus Frankreich nach Deutschland herausbegleitet zu haben scheint, um die Regierung zu übernehmen. Im August 1659 ging Bord mit dem Markgrafen von Baireuth von Baireuth aus auf die neue Reise nach Frankreich. Siehe: Jugendgeschichte des Warkgrafen Ehristian Ernst von Baireuth in Ledebur's märksschen Forschungen IV., 916. Die Universität Angers ward damals vorzugsweise gern und viel von Deutschen besucht. "Bei der am 9. April 1660 stattgefundenen Abreise des Markgrafen von Angers gaben ihm die Grafen von Detstingen, Fugger und Wolffsed auf vier Meilen das Geleite."

Sch fürsten, sie starb aber kurz vorher, ehe bas Fürstenbiplom aus Wien kam. Ehe nun Kürst Albrecht Ernst
die zweite Schwester 1682 heirathete, ließ er, um
seine religiösen Strupel beshalb, bie z. B. in England
noch heut zu Tage herrschen, zu heben, eine Menge
Respousa von Universitäten einholen, bie in einem Duartanten von 2 Alphabeten und 16 Bogen zusammengebruckt wurden und sogar ließ er ein Colloquium ber
gelehrten Theologen im Jahre 1681 zu Oettingen halten;
dann erst, als diese Glaubensmänner die Sache billigten,
schritt er zu ber bedenklichen Vermählung, starb aber
nun selbst schon 11 Monate nach der Hochzeit und die
Prinzessin starb ebenfalls schon im ersten Kindbett, fünf
Monate nach ihrem Gemahle, auch der geborne Prinz
starb im solgenden Jahre.

Eine Schwester bieses ersten Fürsten von Dettingen heirathete einen Better, einen Grafen von Wallerstein und ward katholisch. Dagegen prozessirte eine andere mit einem Grafen Castell verheirathete Schwester gegen ihren Cheherrn, ber sich convertirte und ben Sohn auch katholisch machen wollte, "um seine Freude an bem Kinde zu haben". \*)

8. (2) Diesem ersten evangelischen Fürsten von Dettingen=Dettingen folgte als ber lette evangelische
Kürst von Dettingen=Dettingen ein Sohn aus ber
ersten ber beiben Eben mit ben Bürtembergerinnen, Albrecht Ernst II., kaiserlicher und bes schwäbischen
Reichstreises General ber Cavallerie, wieber vermählt

<sup>\*)</sup> Siebe unten bie Grafen von Caftell.

mit einer vornehmen Prinzeffin, einer von heffen-Darmstadt. Seine Schwester war an ben herzog Lubwig Rubolf von Braunschweig vermählt, beffen Tochter Elisabeth bie Gemahlin bes letten Raisers aus bem hause habsburg Carl's VI. im Jahre 1708 wurbe.

Die hohe Berwandtschaft brachte hohe Ausgaben und die schlechte Finanzwirthschaft bamaliger Zeit schlechte Cassenzustände. Der Ritter von Lang, der Memoirenschreiber, bessen mütterlicher Urgroßvater Georg Balthassar Greiner fürstlich öttingischer Steuerseretarins und Rentmeister war, giebt die Ausschlüsse, wie man sich in diesen Finanzwirren half: "Die verschwenderischen und geldarmen herren der damaligen Zeit suchten immer gesslissentlich wohlhabenbe Männer an das Ruber ihrer Geschäfte zu bringen, dieselben gleichsam wie Dossuben für ihren perfönlichen Credit zu benuten, am Ende den aussezehrücken Schwamm hinwegzuwersen und eine andere henne auf die Brut zu sehen. So erging benn auch an herrn Balthafar Greiner solgender Befehl:

"Bon Gottes Gnaben Bir Albrecht Ernft Fürst von Dettingen zu Dettingen (unb bas und bas und so weiter).

"Lieber, Getreuer! Rachem Unsere Fürstliche Gemahlin Durchlaucht eine Reise ins Bab nach Pirmont
vorzunehmen gnäbigst beschlossen haben, hiezu aber noch
ein Reisegelbzuschuß von 500 Ducaten in Golb unumgänglich erforberlich ist, also befehlen Wir Dir in Gnaben, besagte Summe aus Deiner Amtscasse, in Ermangelung beren aber aus eigenen Mitteln binnen 24 Stunben, bei Bermeibung ber Erecution herbeizuschaffen."

Der erschrodene Reutmeister sammte nicht, Angesichte besten mit schweißtriefenber Stirne seinen Gegenbericht zu machen, daß gestern noch der getreue Rnecht 150 Gulben aus seinem eigenen Sedel in die hofbliche gesendet, um nur den gewähnlichen Markteinkauf wicht einstellen zu mussen, und daß aus seiner Amtscasse zu einem Geld für die fürstliche Babeluft gar keine Aussicht sei. In eiligster Cabinets-Expedition ersfolgte hierauf der Bescheib:

"Bir 2c.

"Lieber, Getrener! Rachbem Wir aus Deinem unterthänigsten Bericht do dato hostorno et presentato hodierno in Gnaben ersehen haben, baß Pars prima Rescripti nostri nicht in Anwendung zu bringen, also hat es bei Parta socunda besselben sein unausbleibliches Bewenden."

Das heißt, bie 500 Ducaten mußten auf eigenen Arebit bes Rentmeisters herbeigeschafft werben und so ging es in ber Regel, wenn ber bamalige hosjube Roth-schilb unmittelbar vom Fürsten auf seine Casse gestellte Wechsel vorzeigte, bie herr Balthasar Greiner als Rentmeister acceptiren mußte. Und kam es bann zur Wechsellage, so bestanden immer Partiales und Impartiales, daß nicht ber burchlauchtigste Aussteller, sondern der treugehorsamste Acceptant zu pfänden sei. So stand endlich ber geplagte Mann nach vielsährigem Gestick, hüsstofen Zu- und Abrechnungen, während ihm auch mehrere Jahre hin nicht einmal seine eigene Besolbung blieb, in der verzweiselten Lage, dem Fürsten seine völlige Entfrästung und das große persönliche Guthaben an ihm vorzustellen,

ein Guthaben, bas wir, als feine Defcenbenten, nachher Aber 27,000 Gulben, ohne laufenbe Binfen berechneten. Der garft entileg ihn mit ber Refolution:

Bir x.

"Nachbem Bir Uns in Gnaben entschlossen haben, sowohl bei Unseren Civil- und Militair-Etat eine Rebuction vorzunehmen, worunter auch Ihr begriffen seib; also wollen wir Euch soldes in Gnaben unverhalten":c.

Und damit Lied ein Ende. Die Erben producirten die ausgestellten Sypotheten auf zwei fürstliche Aemter Dettingen und Kirchheim, sie erhielten kaiferliche Executions - Mandate, aber der Erfolg war kein anderer, als daß sie 100 Jahre lang mit lauter leren Liquidationen eine auf die andere herumgetrieben wurden.

1813 verglich fich Lang mit ber Ballerftein'schen Regierung auf 3000 Gulben und verhandelte, weil er auch ba bem Landfrieben nicht traute, bas Ganze um 2400 Gulben baar an ben hoffuben Pfeiffer zu Bestersheim.

Fürft Albert Ernft II. beschloß 1731 ben Mannsftamm bet evangelischen Linie Dettingen-Dettingen und es erbte nan die katholische Linie Dettingen-Ballerstein, so baß seitbem bas ganze hans wiebet katholisch ist.

## 2. Die jungere katholische Linie Dettingen-Ballerftein.

Diese zweite füngere Binie bes Saufes Dettingen, Dettingen-Ballerstein, warb fo benannt von bein Schloffe Ballerftein, gelegen im Ries auf hohem Felfen mit Ringmauern und Bachthürmen. Ihr Stifter war Graf Friedrich, Bruber Graf Ludwig's XVI. von Dettingen-Dettingen. Er bekannte fich zur kathv-lischen Religion, obwohl ber Bater lutherisch geworden war und fact 1579, vermählt mit einer Cousine, der Erbtochter von Dettingen-Ballerstein.

Folgten feine beiben Göhne:

Bilhelm in Ballerftein, vermählt mit 30= hanna von hohenzollern, geftorben 1600;

Friedrich in Spielberg, vermählt mit Urfula Deilbrunuerin. Es ift bas ber herr, von bem in ber 140,000 Banbe starten Wallerstein'schen Bibliothet zu Maichingen, eine Stunde von Wallerstein ein rother Saffianband herrührt, betitelt: "Das newe Testament, in teutsche Reimen gebracht und geschrieben burch mich: Friedrich, Grafen zu Detting 1607—1610."

Da bieser fromme Graf Friedrich ohne Rinder starb, theilten seine Ressen sich wieder, die Söhne Graf Wilhelm's und stifteten nun die drei Unterlinien Dettingen-Spielberg, Dettingen-Wallerstein und Dettingen-Rapenstein. Die ersten beiben blühen noch, die britte, die sich sogar noch einmal in die zwei Unterunterlinien Balbern, die nur die 1687 sich erhielt, und Kapenstein getheilt hat, stard 1798 aus. Der britte Graf von Rapenstein, der erste von Rapenstein-Balbern, Notger Wilhelm, kaiserlicher Feldmarschall-Lieutenant und Commandant zu Constanz, machte noch eine Erwerbung für sein Haus in der Perschaft Dach fuhl in Deutsch-Lothringen, ohnsern Trier, die er burch heirath mit der Erbtochter, einer Freiin von Sötern

1683 erwarb, er starb 1693 und hatte einen merkvürbigen Sohn, Kraft Anton Wilhelm, einen burch seine Schahgräbereien auf Schloß Rapenstein merkvürbigen Alchimisten. Dieser herr war kaiserlicher Geheimer Rath, mit einer Schönborn vermählt und ftarb 1751. Seine beiben Söhne, ber fünfte und sechste Graf von Rapenstein haben bie Linie beschlossen.

- a. Per altere feit 1734 fürstliche Dweig Gettingen-Spielberg.
- 1. Stifter bes älteren Zweigs bes jüngeren fatholifchen hauses Dettingen - Ballerstein Dettingen -Spielberg war Graf Wilhelm, gestorben 1600, vermählt mit einer Tochter Graf Marx Fugger's. Es folgten seine zwei Göhne, zuerst:
- 2. Mary Bilhelm, ber 1614 24jahrig unbermahlt ftarb; ihm folgte fein jungerer Bruber
- 3. Johann Albert, geboren 1591. Er erlebte ben 30jährigen Krieg und hatte so lange bie kaiserlichen Derren im Ries waren, ba er katholisch war, weniger Bergewaltigungen als sein protestantischer Better in Dettingen zu leiben. Als aber die Schweben erschienen, ergriff ihn die suria catholica auf eine braftische Weise: er verführte mit seinem Amtmann Kleinhans und dem Pfassen in Zipplingen seine Bauern, die schwebischen Reiter im Schlase zu überfallen und sie lebendig zu begraben. Dafür verlor er seine Grafschaft, die damals an den schwebischen General Hoffirch, den

<sup>\*)</sup> Bild, a. a. D.

grafen von Birtenfelb vom bamale noch protestantischen Stamme ber heutigen Ronige von Baiern.

- 5. Folgte seinem burch ben Krieg schwer bebrängten Bater Graf Joachim Ernst. Dieser Bruber
  ber Gräsin Pappenheim und ber schwebischen Genevalin Hoftirch hatte, wie ber Bater geraume Zeit
  ebenfalls aus dem Leibensbecher, ben ber lange Krieg
  so vielen Kürstenhäusern brachte, zu trinken, er hielt sich
  aber klüglich meist in guter Sicherheit, in ber festen
  Reichsstadt Ulm auf. Er wird sonst noch als ein bieberer altbeutscher Gerr geschilbert. Er lebte noch 11
  Jahre nach heugestelltem Frieden, er starb 1659, erst
  47 Jahr alt. Er war breimal vermählt, zuerst mit
  einer Gräsin Solms-Sonnenwalbe, bann mit einer
  Tochter Kraft's, Grasen von Hohenlohe-Reuenstein und zulest mit einer Pfalzgräsin von Sulzbach.
  Durch sie ward er Bater von vierzehn Kinbern.
- 6. Der alteste Sohn Kraft Lubwig regirte nach seinem Tobe 1659 nur sechs Wochen, er ftarb am 14. Mai 1660 mit 19 Jahren.
- 7. (1) Folgte sein Bruber Albrecht Ernst, geboren 1642, welcher bas haus Dettingen vornehmlich zu seinem Glanz erhoben hat. Er und sein verstorbener Bruber erhielten einen vorzüglich qualisicierten Cavalier zum hofmeister in ber Person eines Nordbeutschen, eines pommerschen Ebelmanns Ernst heinrich von Bord, welcher bereits ben 1659 zu London gestorbenen würtembergischen Erbyrinzen Johann Friedrich auf die Universität Tübingen begleitet hatte, nach dem Dettingischen Dienst Gouverneur des jungen Markgrafen

Chriftian Ernft von Baireuth, bes Stiftere von Erlangen wurde und 1667 als bairenthischer Dberbofmarichall, Gebeimerratheprafibent und Rammerbrafibent geftorben ift. Dit biefem Gouverneur bilbete fich Graf Albrecht Ernft auf einer zweifabrigen " Deregrination" ju einem ber fattlichften Seignenes feiner Beit.") Im Sabre 1674 marb er burd Raifer Leopold I. in ben Reichefürftenftanb erboben und farb 1683, erft 41 Sabre alt. Er batte eine große Bermanbtichaft: feine altefte Schwester batte icon 1651 ben Darfgrafen Albrecht von Anfpach, bie zweite 1656 ben Bergog Eberharb von Burtemberg gebeirathet und biefer warb wieber fein Schwiegervater: er vermablte fich 1665 mit einer Tochter biefes Schwagers, bie 1674 ftarb und barauf 1682 mit beren jungeren Schwefter. beiben Pringeffinnen von Burtemberg batte ber gurft eigne Schicfale. Der erften Schwefter ju Liebe ließ er

<sup>\*)</sup> Bahrscheinlich flubirte er zu Angers, als ihn bie Kunde von dem schnellen hintritt seines Bruders ereitre, den Perr von Bord damals aus Frankreich nach Deutschland herausbegleitet zu haben scheint, um die Rezierung zu übernehmen. Im August 1659 ging Bord mit dem Markgrasen von Baireuth von Baireuth aus auf die neue Reisenach Frankreich. Siehe: Jugendgeschichte des Markgrasen Ehristian Ernst von Baireuth in Ledebur's marksschen Forschungen IV., 316. Die Universität Angers ward damals varzugsweise gern und viel von Deutschen desucht. "Bei der am 9. April 1660 statgesundenen Abreise des Markgrasen von Angers gaben ihm die Grasen von Detstingen, Fugger und Bolfsed auf vier Reilen das Geleite."

Sch fürsten, sie starb aber kurz vorher, ehe bas Fürstenbiplom aus Wien kam. Ehe nun Kürst Albrecht Ernst
die zweite Schwester 1682 heirathete, ließ er, um
seine religiösen Strupel beshalb, die z. B. in England
noch heut zu Tage herrschen, zu heben, eine Menge
Responsa von Universitäten einholen, die in einem Duartanten von 2 Alphabeten und 16 Bogen zusammengebruckt wurden und sogar ließ er ein Colloquium der
gelehrten Theologen im Jahre 1681 zu Oettingen halten;
dann erst, als diese Glaubensmänner die Sache billigten,
schritt er zu der bedenklichen Vermählung, starb aber
nun selbst schon 11 Monate nach der Hochzeit und die
Prinzessin starb ebenfalls schon im ersten Kindbett, fünf
Monate nach ihrem Gemahle, auch der geborne Prinz
starb im solgenden Jahre.

Eine Schwester bieses ersten Fürsten von Dettingen heirathete einen Better, einen Grasen von Wallerstein und ward katholisch. Dagegen prozessirte eine andere mit einem Grasen Castell verheirathete Schwester gegen ihren Cheherrn, ber sich convertirte und ben Sohn auch katholisch machen wollte, "um seine Freude an bem Kinde zu haben". \*)

8. (2) Diesem ersten evangelischen Fürsten von Dettingen-Dettingen folgte als ber lette evangelische Kürst von Dettingen-Dettingen ein Sohn aus ber ersten ber beiben Eben mit ben Bürtembergerinnen, Albrecht Ernst II., kaiserlicher und bes schwäbischen Reichskreises General ber Cavallerie, wieber vermählt

<sup>\*)</sup> Siehe unten bie Grafen von Caftell.

mit einer vornehmen Prinzeffin, einer von heffen-Darmstadt. Seine Schwester war an ben herzog Lubwig Rubolf von Braunschweig vermählt, beffen Tochter Elisabeth die Gemahlin bes letten Raisers aus bem hause habsburg Carl's VI. im Jahre 1708 wurde.

Die hohe Berwandtschaft brachte hohe Ausgaben und die schlechte Finanzwirthschaft bamaliger Zeit schlechte Cassenzustände. Der Ritter von Lang, der Memoirenschreiber, bessen mütterlicher Urgroßvater Georg Balthassar Greiner fürstlich öttingischer Steuerseretarins und Rentmeister war, giebt die Ausschlässe, wie man sich in biesen Finanzwirren half: "Die verschwenderischen und gelbarmen Derren der damaligen Zeit suchten immer gestissentlich wohlhabende Männer an das Ruber ihrer Geschäfte zu bringen, dieselben gleichsam wie Dossuben für ihren persönlichen Credit zu benuten, am Ende den ausgebrückten Schwamm hinwegzuwersen und eine andere Denne auf die Brut zu sehen. So erging benn auch an Derrn Balthasar Greiner solgender Befehl:

"Bon Gottes Gnaben Bir Albrecht Ernft Fürft von Dettingen zu Dettingen (unb bas und bas und fo weiter).

"Lieber, Getreuer! Rachbem Unscre Fürstliche Gemablin Durchlaucht eine Reise ins Bab nach Piemont vorzunehmen gnäbigst beschlossen haben, hiezu aber noch ein Reisegelbzuschuß von 500 Ducaten in Gold unumgänglich erforberlich ist, also befehlen Wir Dir in Gnaben, besagte Summe aus Deiner Amtscasse, in Ermangelung beren aber aus eigenen Mitteln binnen 24 Stunben, bei Bermeibung ber Execution herbeizuschaffen." Der erschrodene Reutmeister sammte nicht, Angesichte besten mit schweißtriefenber Stirne seinen Gegenbericht zu machen, daß gestern noch der getreue Rnecht 150 Gulben aus seinem eigenen Seckel in die hoflüche gesendet, um nur den gewöhnlichen Markteinkauf wicht einstellen zu muffen, und daß aus seiner Autscasse zu einem Geld für die fürstliche Badelust gar keine Aussicht sei. In eiligster Cabinets-Expedition ersfolgte hierauf der Bescheib:

\_28ir 2c.

"Lieber, Getreuer! Rachbem Wir aus Deinem unterthänigsten Bericht do dato hasterno et presentato hadierno in Gnaben ersehen haben, baß Pars prima Rescripti nostri nicht in Anwendung zu bringen, also hat es bei Parta secunda besselben sein unausbleibliches Bewenden."

Das heißt, bie 500 Ducaten mußten auf eigenen Crebit bes Rentmeisters herbeigeschafft merben und so ging es in ber Regel, wenn ber bamalige Possube Roth - schilb unmittelbar vom Fürsten auf seine Casse gestellte Wechsel vorzeigte, bie herr Balthasar Greiner als Rentmeister acceptiren mußte. Und kam es bann zur Wechselstlage, so bestanben immer Partiales und Impartiales, daß uicht ber burchlauchtigste Aussteller, sondern der treugehorsamste Acceptant zu pfänden sei. So stand endlich ber geplagte Mann nach wielsährigem Gestlich, hülstosen Zu- und Abrechnungen, mährend ihm auch mehrere Jahre hin nicht einmal seine eigene Besoldung blieb, in der verzweiselten Lage, dem Fürsten seine völlige Entkräftung und das große persönliche Guthaben an ihn vorzustellen,

ein Guthaben, bas wir, als feine Defcenbenten, nachher Aber 27,000 Gulben, ohne laufenbe Binfen berechneten. Der Fürft entließ ihn mit ber Resolution:
"Bir be.

"Nachbem Bir Uns in Gnaben entschloffen haben, sowohl bei Unserem Civil- und Militair-Etat eine Rebuction vorzunehmen, worunter auch 3hr begriffen feib; alfo wollen wir Euch soldes in Gnaben unverhalten":c.

Und damit Lied ein Ende. Die Erben producirten die ausgestellten Sypotheken auf zwei fürftliche Aemter Dettingen und Kirchheim, sie erhielten kaiserliche Executions-Mandate, aber der Erfolg war kein anderer, als daß sie 100 Jahre lang mit lauter leren Liquidationen eine auf die andere herumgetrieben wurden.

1813 verglich fich Lang mit ber Wallerftein'schen Regierung auf 3000 Gulben und verhandelte, weil er nuch ba bem Landfrieden nicht traute, das Ganze um 2400 Gulben baar an ben hoffuben Pfeiffer zu Wellersheim.

Fürst Albert Ernst II. beschloß 1731 ben Mannsftamm bet evangelischen Linie Dettingen-Dettingen und es erbte nun die katholische Linie Dettingen-Ballerstein, so baß seitbem bas ganze hans wiebet katholisch ist.

## 2. Die jungere tatholische Linie Dettingen-Ballerftein.

Diese zweite jüngere Unie bes Saufes Dettingen, Dettingen-Ballerftein, warb fo benannt von bem Schloffe Ballerftein, gelegen im Ries auf hobem Gelfen Der erschrockene Reutmeister sammte nicht, Angesichte besten mit schweißtriefender Stirne seinen Gegendericht zu machen, daß gestern noch der getreue Anecht 150 Gulden aus seinem eigenen Sedel in die hoffliche gesendet, um nur den gewöhnlichen Markteinkauf nicht einstellen zu muffen, und daß aus seiner Amtscasse zu einem Geld für die fürstliche Badelust gar keine Aussicht sei. In eiligster Cabinets-Expedition ersfolgte hierauf der Bescheib:

2Bir 2c.

"Lieber, Getreuer! Rachbem Bir aus Deinem unterthänigsten Bericht do dato hosterno et presentato hodierno in Gnaben ersehen haben, baß Pars prima Reseripti nostri nicht in Anwendung zu bringen, also hat es bei Parta secunda desselben sein unausbleibliches Bewenden."

Das heißt, bie 500 Ducaten mußten auf eigenen Credit bes Rentmeisters herbeigeschafft merben und so ging es in ber Regel, wenn ber damalige Dossube Roth-schild unmittelbar vom Fürsten auf seine Casse gestellte Wechsel vorzeigte, die herr Balthasar Greiner als Rentmeister acceptiren mußte. Und kam es dann zur Wechsellage, so bestanden immer Partiales und Impartiales, daß nicht der durchlauchtigste Aussteller, sondern der treugehorsamste Acceptant zu pfänden sei. So stand endlich der geplagte Mann nach vielzährigem Gestlich, hüsstosen Zu- und Abrechnungen, mährend ihm auch mehrere Jahre hin nicht einmal seine eigene Besoldung blieb, in der verzweiselten Lage, dem Fürsten seine völlige Entkräftung und das große persönliche Guthaben an ihn vorzustellen,

ein Guthaben, bas wir, als feine Defcenbenten, nachher Aber 27,000 Gulben, ohne laufenbe Binfen bewrechneten. Der Farft entließ ihn mit ber Refolution:

"Bir se.

"Nachbem Wir Uns in Gnaben entschloffen haben, fowohl bei Unserem Civil- und Militair-Ctat eine Rebuction vorzunehmen, worunter auch Ihr begriffen feib; alfo wollen wir Euch solches in Gnaben unverhalten" :c.

Und damit Lieb ein Ende. Die Erben producirten die ausgestellten Sypotheten auf zwei fürstliche Nemter Dettingen und Rirchheim, sie erhielten kaiserliche Executions-Mandate, aber der Erfolg war kein anderer, als daß sie 100 Jahre lang mit lauter leren Liquidationen eine auf die andere herumgetrieben wurden.

1813 verglich fich Lang mit ber Ballerftein'schen Regierung auf 3000 Gulben und verhandelte, weil er auch ba bem Landfrieden nicht traute, bas Ganze um 2400 Gulben baar an ben Doffuben Pfeiffer zu Beilersbeim.

Fürst Albert Ernst II. beschloß 1731 ben Mannsftamm ber evangelischen Linie Dettingen-Dettingen und es erbte nan die katholische Linie Dettingen-Ballerstein, so daß seitbem das ganze hans wiedet katholisch ist.

### 2. Die jungere katholische Linie Dettingen-Ballerftein.

Diese zweite jüngere Unie bes Saufes Dettingen, Dettingen-Ballerstein, warb fo benannt von bem Schlosse Ballerftein, gelegen im Ries auf hobem Felfen mit Ringmauern und Wachthermen. 3hr Stifter war Graf Friedrich, Benber Graf Lubwig's XVI. von Dettingen-Dettingen. Er bekannte fich zur kathv-lischen Religion, obwohl ber Bater lutherisch geworben war und farb 1579, vermählt mit einer Cousine, ber Cebtochter von Dettingen-Wallerstein.

Folgten feine beiben Göhne:

Bilhelm in Ballerftein, vermählt mit 30= hanna von Sobengollern, geftorben 1600;

Friedrich in Spielberg, vermählt mit Urfula Deilbrunnerin. Es ist das der herr, von dem in ber 140,000 Bande starken Wallerstein'schen Bibliothet zu Maichingen, eine Stunde von Wallerstein ein rother Saffianband herrührt, betitelt: "Das newe Testament, in teutsche Reimen gebracht und geschrieben durch mich: Friedrich, Grafen zu Detting 1607—1610."

Da bieser fromme Graf Friedrich ohne Kinder starb, theilten seine Ressen sich wieder, die Söhne Graf Wilhelm's und stifteten nun die drei Unterlinien Dettingen-Spielberg, Dettingen-Ballerstein und Dettingen-Rapenstein. Die ersten beiden blühen noch, die dritte, die sich sogar noch einmal in die zwei Unterunterlinien Balbern, die nur die 1687 sich erhielt, und Rapenstein getheilt hat, stard 1798 aus. Der britte Graf von Rapenstein, der erste von Rapenstein-Balbern, Notger Bilhelm, kaiserlicher Feldmarschall-Lieutenant und Commandant zu Constanz, machte noch eine Erwerbung für sein daus in der herrschaft Dach fuhl in Deutsch-Lothringen, ohnsern Trier, die er durch heirath mit der Erbtochter, einer Freien von Sötern

1683 erwarb, er ftarb 1693 und hatte einen merkvürbigen Sohn, Rraft Anton Wilhelm, einen burch seine Schapgrabereien auf Schloß Rapenstein merkvürbigen Alchimisten. Dieser herr war kaiserlicher Geheimer Rath, mit einer Schönborn vermählt und starb 1751. Seine beiben Söhne, ber fünfte und sechste Graf von Rapenstein haben die Linie beschlossen.

# a. Per altere feit 1734 fürstliche Sweig Gettingen-Spielberg.

- 1. Stifter bes alteren Zweigs bes jungeren fatholifchen Saufes Dettingen - Wallerstein Dettingen-Spielberg mar Graf Wilhelm, gestorben 1600, vermählt mit einer Tochter Graf Mary Fugger's. Es folgten seine zwei Sohne, zuerst:
- 2. Marr Bilhelm, ber 1614 24fahrig unbermablt ftarb; ihm folgte fein fungerer Bruber
- 3. Johann Albert, geboren 1591. Er erlebte ben Bojährigen Krieg und hatte so lange bie kaiserlichen Derren im Ries waren, ba er katholisch war, weniger Bergewaltigungen als sein protestantischer Better in Dettingen zu leiben. Als aber die Schweben erschienen, ergriff ihn die suria catholica auf eine braftische Weise: er verführte mit seinem Amtmann Kleinhans und bem Pfassen in Zipplingen seine Bauern, die schwedischen Reiter im Schlase zu überfallen und sie lebendig zu begraben. Dafür verlor er seine Grafschaft, die damals an ben schwedischen General Hoflirch, den

<sup>\*)</sup> Bilb, a. a. D.

Schwiegersohn seines Betters in Dettingen tam. Graf Johann ftarb von einem schwebischen Reiter erschoffen im Jahre ber Lühner Schlacht 1632. Bermählt wer er mit ber Schwester bes berühmten Pappenheim. Holgte sein Sohn:

- 4. Johann Frang, vermählt mit einer öftreichischen Grafin Attems, gestorben 1665. 3hm folgten wieber feine brei Göhne:
- 5. 3ohann Sebastian, ber 20fahrig unvermählt 1675 bei Baben als kaiserlicher Cornet starb. Ihm folgte sein jungerer Bruber:
- 8. Johann Bilbelm, vermählt mit einer Coufine von Dettingen, 30jährig 1685 geftorben. Da er nur eine Tochter hinterließ, succebirte ber britte jungfte Bruber:
- 7. (1) Frang Albert, "ber Graf in ber Munge" gemöhnlich genannt, weil er in ber Munge ju Dettingen refibirte. Er war geboren 1663 und erft geiftlich. Domberr ju Salzburg, er beirathete 1689 eine Erbtochter, eine Areiin von Sowenbi, eine Entelin bes berühmten Lagarus von Schwendi, moburch bie Schwenbischen Erbauter in Schwaben erlangt wurden, er trat in faiferliche Dieufte als Rammerer und Gebeimer Rath, exlebte bas Auskerben ber alteren Sauptlinie Dettingen-Dettingen, wollte succebiren, murbe aber, ba ber lette Burft biefer Linie nicht ben alteren Zweig Spielberg, fonbern ben mittleren Ballerftein burch ein Teftament gum Erben verorbnet batte, von ben Reichsgerichten aurudgewiefen. Dagegen erbob ibn ber Raifer 1784 in ben Reichsfürftenftanb, brei Jabre barauf farb er, 1737.

8. (2) 3bm folgte fein Gobn Johann Aloys L. geboren 1707, feit 1735 mit einer Pringeffin von Solftein-Biefenburg vermählt, beren Bater fich in Bien convertirt batte, und geftorben ale bee fibmabifiben Reichsgrafen Collegii Director 1780. Bon ibm fcbreibt Lang in feinen Memoiren aus ben letten 70er Sabten bes 18ten Sahrhunderts, mo er als ein Rnabe bei feinem Dheim, bem Rector bes Gymnafiums in Dettingen lebte: "Der in Dettingen refibirenbe alte fferft von Spielberg ftanb unter taiferlicher Sequeftration und hatte einerseits nicht viel zu verzehren, andrerfeits eben fo wenig zu regieren. Er lag baber Tage lang im Renfterflügel feines Soloffes, oberhalb bes Thors, beschauete bie Leute, bie aus- und eingingen, rief fie wohl and perfonlich an und befchieb fie ju fich berauf. So gefcah es aud mir, bag er zuerft etwas barfc zu mir herunterrief: "Wer bift Du?" - bann aber, auf Rennung meines Ramens, mich beraufwintte, freundlich mich tofte und umarmte, mir zu effen und zu trinfen reichen ließ. Gines Tages aber begab es fich ungblidlicherweise, bag er mich abermale beraufrief und nach anbern gleichgültigen Reben mich fragte, was ich werben 3d, ber ich's von einer Bigeunerin ber batte, antwortete guten Glaubens: "ein Reichshofrath", worauf aber ber Surft mit grimmigen Worten erwieberte: "De Schlingel, mas bilbeft Du Dir ein! Gin Schreiber, ein Pfaff, bas paßt beffer für fo einen fragen!" und bamit jagte er mich biesmal obne Bein bie Treppe binab. Babricheinlich war es mehr augenblidlicher Ummitt auf bie Reichshofrathe überhaupt, in beren Berftridung er lag, als auf meine kleine Person."

Dieser alte hochverschuldete seine Tage am Fenster verbringenbe zweite Fürst von Spielberg hinterließ von seiner Gemahlin, der Prinzessen von holstein-Biesen burg, keinen Sohn, aber zwei angenehme Töchter, von denen die ältere den ältesten Sohn des Staatskanzlers Kaunit heirathete und die jüngere den Kürsten Carl Liechtenstein, den Stifter der jüngeren Carl'schen Linie dieses Hauses: beide waren intime Freundinnen Kaiser Joseph II., im hause der letteren brachte er gewöhnlich seine Abende zu. Es folgte nun im Fürstenthum Spielberg der Sohn eines jüngeren Bruders des alten zweiten Fürsten Anton Ernst's, herrn auf Schwendi, der schon 1768 heimgegangen war:

- 9. (3) Johann Alops II., ber britte Fürst, geboren 1758. Er war Reichs-Generalfelbmarschall-Lieutenant und Director bes schwäbischen Reichsgrafencollegiums, zweimal vermählt mit einer Prinzessin Thurn
  und Taxis und einer von Auersperg und starb 1797.
  Holgte sein Sohn aus ber zweiten Ehe:
- 10. (4) Johann Alons III., ber vierte Fürst, geboren 1788, unter Bormunbschaft seiner Mutter Alon- sia von Auersperg bis 1809. Er erlebte bie Me- biatistrung burch ben Rheinbund, heirathete 1813 bie Tochter bes neucreirten reichen Fürsten Wrebe, warb balerischer Reichsrath, trat 1843 bie Regierung an seinen Sobn ab und lebte in München.
- 11. (5) Der jest regierenbe fünfte Fürst von Dettingen und Dettingen - Spielberg, Otto, ift

geboren 1815 und vermählte sich im Jahre seines Resgierungsantritts 1843 mit Georgine von Königseck-Aulenborf, bie 1847 ben Erbprinzen Albrecht geboren hat und außerbem bis 1856 noch einen Prinzen Emil und zwei Prinzesschluß 1856 noch einen Prinzen Emil und zwei Prinzesschluß 1855 hat ihm König Max II. bie 1849 von dem Fürsten Ludwig von Dettingen-Ballerstein niedergelegte und seitbem nicht wieder beseitete Würde eines ersten Großbeamten der Krone, die Bürde eines Kron-Obersthosmeisters als Thronlehn auf Lebenszeit verliehen.

Der Fürst hat noch einen Bruber, Prinz Gustav, ber in ber östreichischen Armee bient, und zwei Schwestern, von benen Mathilbe regierende Fürstin von Thurn und Taxis ift und Bertha regierenbe Grafin von Fugger-Rirchberg-Beiffenhorn.

### b. Per jungere feit 1774 fürstliche Bweig Gettingen-Wallerftein.

Der Zweig Dettingen-Wallerstein ber hauptlinie Dettingen-Ballerstein, war ber mittlere und berjenige, ber bie Dettingische Erbschaft 1731 erhielt.

- 1. Er murbe gestiftet von Graf Bolfgang, ber 1598 starb, vermählt mit einem öftreichischen Fraulein von Moll.
- 2. Ihm folgte sein Sohn Graf Ern ft, geboren 1:594, ber ben ganzen 30jährigen Rrieg burch unb noch 22 Jahre nachher gelebt hat. Er lebte in Wien, wo er taiserlicher Geheimer Rath und Reichshofrathsprafibent

war und farb erft 1670 unter Raifer Leopold L, 76jährig. Bermählt war er nut einer fruchtburen Grufin Fugger, bie ihm fechszehn Rinber gebar, eilf Göhne mo fünf Töchter.

3. 4. Es folgten von seinen eilf Söhnen zwei: Graf Wilhelm, ber wieber kaiserlicher Geheimer Rath und Rämmerer war, vermählt mit einer öftreichischen Gräfin herberstein und gestorben 1692, und:

Graf Bolfgang, geboren 1629, ebenfalls faiferlicher Gebeimer Rath und Rammerer wie fein Bater. bazu 25 Jahre lang, feit 1683, Reichshofratheprafibent wie fein Großvater und bagu - und in biefer Eigenichaft bat er vornämlich geglängt - Gesanbter bei ber Pforte, mit ber er 1699 ben gludhaften Frieben gu Carlowit abichlog. Er mar ber bochft gravitätifche Berr, ber gegenüber ben ceremoniellen Turfen gang feinen Dann ftellte, \*) ein Jugenbfreund Raifer Jofeph's I., bes auf Ceremonien erpichteteften Dabsburgers, ben es je gab; er war mit bem Raifer aufgewachsen, bei Dofe bieß er "ber Rebliche", weil er ben Bestechungen nicht wie bie Anbern zugänglich mar. Er ftarb 1708 79 Jahre alt au Bien, feine Gemablin, eine Grafin Boltenftein. batte ibm awölf Rinber, funf Gobne und fieben Tochter, geboren.

5. 6. 3hm folgten wieder von seinen funf Shuen zwei: Bilbelm Joseph Ignaz, ber 1718 unvermablt ftarb, unb:

<sup>\*)</sup> Siebe öftreichifche Dofgeschichte, Band 6, G. 198 f.

Frang Joseph Ignag, ber geiftlich war, Domherr gn Salzburg, und es auch blieb, gestorben 1680.

- 7. (1) Darauf folgte 1728 eines noch jüngeren Brubere Philipp Sohn Graf Anton Carl, gebaren 1679.
  Dieser war es, bem 1731 bie Dettingische Erbschaft zufiel, mit ihrer Finanznoth. Er zeigte, wie
  Lang sagt, "ziemliche Reigung zu einer bessern Birthschaft", war mit einer Gräfin Fugger vermählt unb
  ftarb 1738 zu Wien.
- 7. 8. 9. 3hm folgten brei herren in rafchem Bechfel: zuerft sein Gohn Johann Friedrich, taiferlicher Gebeimer Rath und Generalmajor, ber schon 1744, nur 29 Jahre alt, zu Stuttgart ftarb, bann:

Deffen unmunbiger einjähriger Sohn Mar Ignaz, ber unter Bormunbichaft feiner Mutter, wieber einer Gräfin Fugger, nur ein Jahr regierte und barauf 1745:

Johann Friebriche jungerer Bruber Graf Philipp Carl, geboren 1722, faiferlicher Rammerer, vermablt mit einer Coufine, einer Grafin Balbern, ber 1766 ftarb.

Dieser Philipp Carl hatte schon beim Tobe seines Brubers miterben wollen und einen Prozes mit seinem Reffen, bem Münbel angefangen. Bei biesem Münbel war Lang's Großvater Johannes Lang Rath gewesen und hatte ihm im Prozesse treu reblich beigestanden. Der neue Fürst ernannte ihn miber aller Welt Bermuthen zum Kammerbirector und als Lang es ablehnte, erging ein Decret an ihn, überschrieben: "An meinen Kammerbirector. Johannes Lang, er mag wollen ober nicht"; babei solgte ein französsiches Brieslein: "A Monsieur Lang, Directour de ma chambre, bon gré ou malgré lui".

10. (1) Dieses autokratischen Philipp Carl's nicht minder autokratischer Sohn Graf Rraft Ernst, geboren 1748, war nochmals kaiserlicher Rämmerer und wurde nicht nur 1774 in den Reichsfürstenstand erhoben, sondern succedirte auch der 1798 aussterbenden jüngsten Linie des Gesammthauses Wallerstein-Rapenstein-Balbern.

Dieser erste Fürst Kraft Ernst von Dettingen-Ballerstein war es, bei bem ber Ritter von Lang in ben Jahren 1785 bis 1788 und nochmals in ben Jahren 1790 bis 1792, zulest als hoffecretair, angestellt war. Er hat vou bessen Kleinstaatswirthschaft bas ergößlichste Genrebild in seinen Memoiren gegeben.

"Nach bem Tobe meines Vaters," erzählt Lang in biefen seinen Memoiren, "warb ich, ein sechssähriger Knabe, an meinen Oheim und Tauspathen, herrn Georg Deinrich Lang, Pfarrer zu Bühl, abgeliefert. Dieser jüngste Bruber meines Baters, nachher in ber theolv-gischen Literatur nicht unbekannt, zulest medlenburgischer Titular-Kirchenrath und hofprediger ber protestantischen Prinzessin von Taxis,") war ein lebensmunterer Mann, mit schönem gesellschaftlichen Talente in Mußt und Sang, gewandt in Spöttereien und Bisworten, ein vorzüglicher Rebner, etwas eitel, gutherzig und hössisch ze. Es währte nicht lange, daß berselbe, im Jahre 1771, nach hohenaltheim kam, einem in der ältesten Geschichte durch das Concilium Altheniense schon bekannter Ort, hoch auf einem Berg die weit ins Land sehende Kirche, am Fuß

<sup>\*)</sup> Pringeffin von Medlenburg : Strelit und Somefter ber Konigin Luife von Preugen.

bas Commericbloft, bie Garten und Darftalle bes Surften von Ballerftein, beffen großer Sofftagt, bas Militair, bie Musifer und bie verheiratheten Diener bie meiften wohnbaren Baufer bes Dorfe befett hatten und wo fich auch fur beständig ein abeliges Bollmerth'fches und Schottisches Saus, ein Schlofvermalter und Bofgartner, ein Apotheter, ein Forftmeifter, ein Revierforfter befanden. Bie ftarrten meine Augen bie Läufer mit filberbefrangten Schurgen, bie Mobren, bie riefenmäßigen bunde an, wie rannten wir, wenn ein Ruf verfundete: "ber Furft! ber Furft!" fie ju feben, ein großer Rann in meinen Augen icon besmegen, weil er meiner Meinung nach fo icone Spielfachen batte; bann in ben Garten bie Aloen, bie fo großen Difeln, bie Pomerangen, wie ich glaubte, bittere Aepfel, bie gestutten Alleen, ber hofnarr in Stein gehauen! In ber Bilbergallerie, bie in ber Mitte bes Gartens mar und immer offen ftanb, beschaute ich bie Apostel und Patriarden in ihren mafftvgolbenen Beiligenscheinen, Lowen, Baren, lachenbe und weinenbe Gefichter. Richts aber mas ich feitbem jemals in ber Belt gefeben, bat ben Cinbrud auf mich gemacht, als an bem Tage, mo ber Furft feine neue Semablin, eine Pringeffin Zaris, beimführte, \*) ber in allen feinen Bogengangen, Lauben

<sup>\*)</sup> Am 4. September 1774. Die Pringeffin ftarb icon am 9. Marz 1776. 1789 vermählte fich ber Fürft zum zweitenmale mit einer Tochter bes 1795 als regierender Perzog von Burtemberg gestorbenen Prinzen Lubwig Eugen, aus feiner Ehe mit einer Großnichte bes unter August bem Starten von Sachfen-Polen gestürzten Großtanzlere Beichlingen.

mit Ringmauern und Bachthürmen. 3hr Stifter war Graf Friedrich, Bruber Graf Lubwig's XVI. von Dettingen-Dettingen. Er befannte sich zur kathv-lischen Religion, obwohl ber Bater lutherisch geworben war und karb 1579, vermählt mit einer Cousine, ber Erbtochter von Dettingen-Ballerstein.

Folgten feine beiben Göhne:

Bilhelm in Ballerftein, vermählt mit 30hanna von Sobengollern, geftorben 1600;

Friedrich in Spielberg, vermählt mit Ursula Deilbrunnerin. Es ist das der herr, von dem .in ber 140,000 Bände starten Wallerstein'schen Bibliothet an Maichingen, eine Stunde von Wallerstein ein rother Saffiandand herrührt, betitelt: "Das newe Testament, in teutsche Reimen gebracht und geschrieben durch mich: Friedrich, Grafen zu Detting 1607—1610."

Da biefer fromme Graf Friedrich ohne Rinder starb, theilten seine Ressen sich wieder, die Söhne Graf Wilhelm's und stifteten nun die drei Unterlinien Dettingen-Spielberg, Dettingen-Ballerstein und Dettingen-Aapenstein. Die ersten beiden blühen noch, die britte, die sich sogar noch einmal in die zwei Unterunterlinien Balbern, die nur dis 1687 sich erhielt, und Rapenstein getheilt hat, starb 1798 aus. Der britte Graf von Rapenstein, der erste von Rapenstein-Balbern, Rotger Bilhelm, kasserlicher Feldmarschall-Lieutenant und Commandant zu Constanz, machte noch eine Erwerdung für sein haus in der Derrschaft Dach ftuhl in Deutsch-Lotherte, einer Freien von Sötern

1683 erwarb, er ftarb 1693 und hatte einen merkwürbigen Sohn, Kraft Anton Wilhelm, einen burch seine Schatzgräbereien auf Schloß Rapenstein merkwürbigen Alchimisten. Dieser herr war kaiserlicher Geheimer Rath, mit einer Schönborn vermählt und ftarb 1751. Seine beiben Söhne, der fünfte und sechste Graf von Rapenstein haben die Linie beschlossen.

# a. Per altere feit 1734 fürstliche Dweig Gettingen-Spielberg.

- 1. Stifter bes älteren Zweigs bes jungeren katholifchen Saufes Dettingen - Ballerstein Dettingen -Spielberg mar Graf Wilhelm, gestorben 1600, vermählt mit einer Tochter Graf Mary Fugger's. Es folgten seine zwei Sohne, zuerst:
- 2. Mary Bilbelm, ber 1614 24jahrig unvermablt ftarb; ihm folgte fein fungerer Bruber
- 3. Johann Albert, geboren 1591. Er erlebte ben 30jährigen Krieg und hatte so lange die kaiserlichen herren im Ries waren, ba er katholisch war, weniger Bergewaltigungen als sein protestantischer Better in Dettingen zu leiben. Als aber die Schweben erschienen, ergriff ihn die suria catholica auf eine braftische Weise: er verführte mit seinem Amtmann Kleinhans und bem Pfassen in Zipplingen seine Bauern, die schwebischen Reiter im Schlase zu überfallen und sie lebendig zu begraben. Dafür verlor er seine Grafschaft, die bamals an ben schwebischen General hoftirch, ben

<sup>\*)</sup> Bilb, a. a. D.

Schwiegersohn seines Betters in Dettingen tam. Graf Johann starb von einem schwebischen Reiter erschoffen im Jahre ber Lüpner Schlacht 1632. Bermählt war er mit ber Schwester bes berühmten Pappenheim. Folgte sein Sohn:

- 4. Johann Frang, vermählt mit einer öftreichischen Grafin Attems, gestorben 1865. 3hm folgten wieber feine brei Göhne:
- 5. Johann Sebastian, ber 20fährig unvermählt 1675 bei Baben als kaiferlicher Cornet ftarb. Ihm folgte sein jungerer Bruber:
- 6. Johann Bilbelm, vermählt mit einer Cousine von Dettingen, 30jährig 1685 gestorben. Da er nur eine Tochter hinterließ, succebirte ber britte jungste Bruber:
- 7. (1) Frang Albert, "ber Graf in ber Munge" gewöhnlich genannt, weil er in ber Munge ju Dettingen refibirte. Er war geboren 1663 und erft geiftlich. Domberr ju Salzburg, er beirathete 1689 eine Erbiochter, eine Greifn von Sowenbi, eine Entelin bes berühmten Lagarus von Schwendi, moburch bie Schwenbifden Erbgüter in Schwaben erlangt wurden, er trat in faiferliche Dienfte als Rammerer und Geheimer Rath, exlebte bas Ausfterben ber alteren Sauptlinie Dettingen-Dettingen, wollte succediren, murbe aber, ba ber lette Burft biefer Linie nicht ben alteren 3meig Spielberg, fonbern ben mittleren Ballerftein burch ein Teftament 21m Erben verorbnet hatte, von ben Reichsgerichten gurudgewiesen. Dagegen erhob ibn ber Raifer 1784 in ben Reichsfürftenftanb, brei Jabre barauf farb er, 1737.

8. (2) 3hm folgte fein Gobn Robann Alous L. geboren 1707, feit 1735 mit einer Bringeffin von Solftein-Biefenburg bermählt, beren Bater fich in Bien conversirt hatte, und geftorben ale bee fichwäbifchen Reichsgrafen Collegii Director 1780. Bon ibm fcbreibt Lang in feinen Demoiren aus ben letten 70er Sabren bes 18ten Jahrhunderts, mo er als ein Rnabe bei feinem Dheim, bem Rector bes Gymnafiums in Dettingen lebte: "Der in Dettingen refibirenbe alte Afrit von Spielberg fand unter taiferlicher Sequeftration um hatte einerseits nicht viel zu verzehren, andrerseits eben fo wenig zu regieren. Er lag baber Tage lang im Senfterflügel feines Soloffes, oberhalb bes Thors, beschauete bie Lente, bie aus- und eingingen, rief fie wohl auch perfonlich an und beichieb fie au fich berauf. Go gefcab es auch mir, bag er querft etwas barfc gu mir berunterrief: "Wer bift Du?" - bann aber, auf Rennung meines Ramens, mich beraufwintte, freundlich mich tofte und umarmte, mir au effen und gu trinten reichen ließ. Eines Tages aber begab es fich ungliidlicherweise, bak er mich abermale beraufrief und nach anbern gleichgültigen Reben mich fragte, mas ich werben wolle? 3d, ber ich's von einer Zigeunerin ber batte, antwortete guten Glaubens: "ein Reichshofrath", worauf aber ber Fürft mit grimmigen Borten erwieberte: "Du Schlingel, was bilbest Du Dir ein! Ein Schreiber, ein Pfaff, bas paßt beffer fur fo einen fragen!" und bamit jagte er mich biesmal vone Bein bie Trepve binab. Babricheinlich mar es mehr augenblidlicher Ummuth auf bie Reichshofrathe überhaupt, in beren Verstridung er lag, als auf meine kleine Person."

Dieser alte hochverschuldete seine Tage am Fenster verbringenbe zweite Fürst von Spielberg hinterließ von seiner Gemahlin, der Prinzessen von holstein-Biesenburg, keinen Sohn, aber zwei angenehme Töchter, von denen die ältere den ältesten Sohn des Staatskanzlers Kaunit heirathete und die jüngere den Fürsten Carl Liechtenstein, den Stifter der jüngeren Carl'schen Linie dieses Hauses: beide waren intime Freundinnen Kaiser Joseph II., im Hause der letteren derchte er gewöhnlich seine Abende zu. Es folgte nun im Fürstenthum Spielberg der Sohn eines jüngeren Bruders des alten zweiten Fürsten Anton Ernst's, herrn auf Schwendi, der schon 1768 heimgegangen war:

- 9. (3) Johann Alops II., ber britte Fürst, geboren 1758. Er war Reichs-Generalfeldmarschall-Lieutenant und Director bes schwäbischen Reichsgrafencollegiums, zweimal vermählt mit einer Prinzessin Thurn
  und Taxis und einer von Auersperg und starb 1797.
  Holgte sein Sohn aus ber zweiten Che:
- 10. (4) Johann Alons III., ber vierte Fürst, geboren 1788, unter Bormunbschaft seiner Mutter Alonssia von Auersperg bis 1809. Er erlebte bie Mestiatistrung burch ben Rheinbund, heirathete 1813 bie Tochter bes neucreirten reichen Fürsten Wrebe, warb baierischer Reichsrath, trat 1843 bie Regierung an seinen Sohn ab und lebte in München.
- 11. (5) Der jest regierende funfte furft von Dettingen und Dettingen - Spielberg, Otto, ift

geboren 1815 und vermählte sich im Jahre seines Resgierungsantritts 1843 mit Georgine von Königseck-Aulenborf, die 1847 den Erbprinzen Albrecht geboren hat und außerdem bis 1856 noch einen Prinzen Emil und zwei Prinzesschluß 1856 noch einen Prinzen Emil und zwei Prinzesschluß 1855 hat ihm König Max II. die 1849 von dem Fürsten Ludwig von Dettingen-Ballerstein niedergelegte und seitbem nicht wieder besetzte Würde eines ersten Großbeamten der Krone, die Würde eines Kron-Obersthosmeisters als Thronlehn auf Lebenszeit verliehen.

Der Fürst hat noch einen Bruber, Pring Gustav, ber in ber öftreichischen Armee bient, und zwei Schwestern, von benen Mathilbe regierenbe Fürstin von Thurn und Taxis ift und Bertha regierenbe Grafin von Fugger-Rirchberg-Beissenhorn.

### b. Per jungere feit 1774 fürstliche Bweig Gettingen-Wallerftein.

Der Zweig Dettingen-Wallerstein ber hauptlinie Dettingen-Wallerstein, war ber mittlere und berjenige, ber bie Dettingische Erbschaft 1731 erbielt.

- 1: Er wurde gestiftet von Graf Wolfgang, ber 1598 ftarb, vermählt mit einem öftreichischen Fraulein von Moll.
- 2. Ihm folgte sein Sohn Graf Ernft, geboren 1:594, ber ben gangen 30jährigen Rrieg burch und noch 22 Jahre nachher gelebt hat. Er lebte in Wien, wo er taiserlicher Geheimer Rath und Reichshofrathspraftbent

war und farb erft 1670 unter Raifer Leopolb L, 76jährig. Bermählt war er mit einer fruchiburen Gruffin Fugger, bie ihm fechszehn Rinder gebar, eilf Göhne mo fünf Töchter.

3. 4. Es folgten von feinen eilf Söhnen zwei: Graf Wilhelm, ber wieber kaiferlicher Geheimer Rath und Rammerer war, vermählt mit einer öftreichischen Grafin Berberftein und gestorben 1692, unb:

Graf Bolfgang, geboren 1629, ebenfalls faiferlicher Bebeimer Rath und Rammerer wie fein Bater. bazu 25 Jahre lang, feit 1683, Reichshofrathspräfibent wie fein Großvater und bagu - und in biefer Eigenicaft bat er vornämlich geglängt - Gesanbter bei ber Pforte, mit ber er 1699 ben gludhaften Frieben gu Carlowit abichlog. Er mar ber bochft gravitätische Berr, ber gegenüber ben ceremoniellen Turfen gang feinen Dann ftellte, \*) ein Jugenbfreund Raifer Jofeph's I., bes auf Ceremonien erpichteteften Dabsburgers, ben es je gab; er war mit bem Raifer aufgewachsen, bei Dofe bieß er "ber Rebliche", weil er ben Bestechungen nicht wie bie Anbern juganglich mar. Er ftarb 1708 79 Jahre alt au Bien, feine Gemablin, eine Grafin Boltenftein, batte ibm awolf Rinber, funf Gobne und fleben Tochter, geboren.

5. 6. Ihm folgten wieber von seinen fünf Shuen zwei: Bilbelm Joseph Ignaz, ber 1718 unvermablt farb, und:

<sup>\*)</sup> Siebe öftreichifde Sofgeschichte, Band 6, G. 128 f.

Franz Joseph Ignaz, ber geiftlich war, Domherr zu Salzburg, und es auch blieb, gestorben 1680.

- 7. (1) Darauf folgte 1728 eines noch jüngeren Brubere Philipp Sohn Graf Anton Carl, geboren 1679. Dieser war es, bem 1781 bie Dettingische Erbschaft zufiel, mit ihrer Finanznoth. Er zeigte, wie Lang sagt, "diemliche Neigung zu einer bessern Birthschaft", war mit einer Gräfin Fugger vermählt unb ftarb 1788 zu Wien.
- 7. 8. 9. Ihm folgten brei herren in rafchem Bechfel: zuerft fein Gohn Johann Friedrich, kaiferlicher Gebeimer Rath und Generalmajor, ber schon 1744, unr 29 Jahre alt, ju Stuttgart ftarb, bann:

Deffen unmunbiger einjähriger Cohn Mar Ignaz, ber unter Bormunbichaft feiner Mutter, wieber einer Grafin Fugger, nur ein Jahr regierte und barauf 1745:

Johann Friedrichs jungerer Bruber Graf Philipp Carl, geboren 1722, faiferlicher Rammerer, vermahlt mit einer Cousine, einer Grafin Balbern, ber 1766 ftarb.

Dieser Philipp Carl hatte schon beim Tobe seines Brubers miterben wollen und einen Prozeß mit seinem Ressen, bem Münbel angefangen. Bei biesem Münbel war Lang's Großvater Johannes Lang Rath gewesen und hatte ihm im Prozesse treu reblich beigestanden. Der neue Fürst ernannte ihn miber aller Welt Bermuthen zum Rammerbirector und als Lang es ablehnte, erging ein Decret an ihn, überschrieben: "An meinen Rammerbirector Johannes Lang, er mag wollen ober nicht"; babei solgte ein französsiches Brieslein: "A Monsieur Lang, Directour do ma chambre, bon gre ou malgre lui".

10. (1) Dieses autokratischen Philipp Carl's nicht minder autokratischer Sohn Graf Kraft Ernft, geboren 1748, war nochmals kaiserlicher Rämmerer und wurde nicht nur 1774 in den Reichsfürstenstand erhoben, sondern succedirte auch der 1798 aussterbenden jüngsten Linie des Gesammthauses Wallerstein-Kapenstein-Balbern.

Dieser erste Fürst Kraft Ernst von Dettingen-Ballerstein war es, bei bem ber Ritter von Lang in ben Jahren 1785 bis 1788 und nochmals in ben Jahren 1790 bis 1792, zulest als hoffecretair, angestellt war. Er hat von bessen Rleinstaatswirthschaft bas ergöplichste Genrebilb in seinen Memoiren gegeben.

"Nach dem Tode meines Baters," erzählt Lang in biefen seinen Memoiren, "ward ich, ein sechssähriger Knabe, an meinen Oheim und Tauspathen, herrn Georg Deinrich Lang, Pfarrer zu Bühl, abgeliefert. Dieser jüngste Bruder meines Baters, nachher in der theologischen Literatur nicht unbekannt, zulest medlenburgischer Titular-Kirchenrath und hofprediger der protestantischen Prinzessin von Taxis,") war ein lebensmunterer Mann, mit schönem gesellschaftlichen Talente in Musik und Sang, gewandt in Spöttereien und Bisworten, ein vorzüglicher Redner, etwas eitel, gutherzig und hösisch ze. Es währte nicht lange, daß berselbe, im Jahre 1771, nach hohenaltheim kam, einem in der ältesten Geschichte durch das Concilium Althenienso schon bekannter Ort, hoch auf einem Berg die weit ins Land sehende Kirche, am Fuß

<sup>\*)</sup> Pringeffin von Medlenburg : Strelit und Somefter ber Ronigin Luife von Preugen.

bas Sommerfolog, bie Barten und Marftalle bes Surften von Ballerftein, beffen großer hofftaat, bas Militair, die Mufifer und bie verheiratheten Diener bie meiften wohnbaren Saufer bes Dorfe befett batten und wo fich auch für bestandig ein abeliges Bollmertb'fches und Schottisches Saus, ein Schlofvermalter und Bofgartner, ein Apothefer, ein Forftmeifter, ein Revierforfter befanden. Bie ftarrten meine Mugen bie Läufer mit filberbefrangten Schurgen, bie Mobren, bie riefenmäßigen Sunde an, wie rannten wir, wenn ein Ruf verkundete: "ber Fürst! ber Fürst!" fie ju feben, ein großer Mann in meinen Augen icon beswegen, weil er meiner Meinung nach fo fcbone Spielfachen batte; bann in ben Garten bie Alven, bie fo großen Difteln, bie Domeranzen, wie ich glaubte, bittere Mepfel, bie gestutten Alleen, ber hofnarr in Stein gehauen! In ber Bilbergallerie, bie in ber Mitte bes Gartens mar und immer offen ftanb, beschaute ich bie Apostel und Patriarden in ihren masslvgolbenen Beiligenscheinen, Lowen, Baren, lachenbe und weinenbe Gefichter. Richts aber mas ich feitbem jemals in ber Belt gefeben, bat ben Einbrud auf mich gemacht, als an bem Tage, wo ber Aurft feine neue Bemablin, eine Pringeffin Zaris, beimführte, \*) ber in allen feinen Bogengangen, Lauben

<sup>\*)</sup> Am 4. September 1774. Die Pringeffin ftarb icon am 9. Marz 1776. 1789 vermählte fich ber Fürft zum zweitenmale mit einer Tochter bes 1795 als regierenber Perzog von Bürtemberg geftorbenen Prinzen Lubwig Eugen, aus feiner Ehe mit einer Großnichte bes unter August bem Starten von Sachfen-Polen gefturzten Großtanzlers Beichlingen.

und Gebäuben mit stimmernben Lampen erleuchtete Garten — wie eine Zaubergrotte, ein Walb von lauter Christbaumen — und bann hinter bem aufgezogenen Borhang bes Marionetten-Theaters biefe mir unbegreifliche Puppenwelt mit ihrem seltsamen Düpfen, ihren Sprüngen und Büdlingen 2c. Den ganzen Tag sehlte es nicht an Morgen-, Mittag- und Abendbesuchen; am Sonntag nach der Kirche waren es ordentliche Affembleen von Beamten, Geistlichen, Forstleuten, die in der Absicht kamen, um sich später bei Dof sehen zu lassen. Mein Oheim selbst wurde häusig zur Tasel gelaben und fand sich bann durch einige freundliche Worte des Fürsten sehr begläckt." 2c.

Der Fürft Rraft Ernft, fabrt Lang fort, "war ein Dann von vielem Beift, fconer außerlicher Be-Raltung und Gewandtheit, nicht ohne einigen fürftlichen Stolz, mit mannichfachen unrubigen Launen, im auferlichen fatholifchen Cultus zwar bem Anfeben nach febr elfrig, aber in ber Bahl feiner Diener und ihrer Bebaublung nichts weniger als bigott und pfaffifc. Geine frühere wiffenschaftliche Bilbung war eine frangofifche, und von eigentlicher daffifcher und benticher Literatur wußte er nur wohl fo viel, als was er mit wohlberechneter Berfchlagenheit fich von feiner Umgebung anzueignen verftanb. Gleichwie er nun in eine gewiffe Leibenschaft ju Sammlungen ber verfchiebenften Art gerieth, von Gemalben, Beichmud, Leinwand, Reitzeugen, fo follte fich nun auch eine anftanbige fürftliche Bibliothet bilben, mit beren fleinstem Detail er fich angelegentlich beschäftigte. Dan brachte baber alle einzelnen gerftreuten

Bibliotheten von bem alten Fürften von Dettingen-Dettingen, von bem Grafen Bolfgang, Gefanbten am türfifden Sofe, von einem Grafen von Balbern, ber Domprobit in Coln war, eine febr bebentenbe und ausgefucte gufammen, man taufte Incunabeln. Bibeln. Pfalter von Mannbeimer und Mugeburger fleifig berbeitommenben Antiquaren und bestellte alle neu beraustommenben Berte, bie frangofifden und englifden bei Fontaine in Mannheim, bie anbern bei ben Buchandlern in Um, Angeburg, Rörblingen. Beil aber biefe Beltellungen, obne alle wechfelfeitige Rudfprache, vom Sofcaplan, vom Leibargte, vom Cabinetofecretair unb vom Deconomierath Rramer ausgingen und bie Buchbanbler bagu ihre Artitel noch unaufgeforbert einschickten, welches alles man ohne alle Sichtung fogleich zum Buchbinber lieferte, fo geschah es, bag fich viele Berte nicht boppelt, fonbern achtfach, bann wieber Zwischentheile und Fortsetzungen gar nicht vorfanden - eine Folge ber fürftlichen Giferfucht und Laune, die feinem feiner Diener in irgend einem Geschäft eine vollstänbige Uebersicht laffen, fonbern burch Berftudelei und beständigen Bechfelber Personen besto sicherer ber Sachen allein Meister bleiben wollte."

Merkwürdig war bes Fürsten Tagesordnung, bie Lang also beschreibt: "Jeben Morgen um 11 Uhr, wenn's glüdlich ging — öfters auch um 2 Uhr, war Lever beim Fürsten. Es fand statt nach bem Frühstüd, wobei ihm der hoffecretair Dauff über die eingehenden französischen und englischen Zeltungen Rapport abstattete und wobei er bemselben Aufträge zur Berschreibung fran-

un negenelleften geneiligweit eine nechtigen perfeitellmitten an bie benachbarten Bife ju ertheilen pflegte. Da er in leinem Saufe febr gaffrei mit frangofifden Beinen, Balleten und Außern war, fo fehlte es ibm nicht an gabereichen Monnenbefiehen und einer bautberen Gunft, Cobalb nach biefen Dejeuners ber Rammerbirentor Strelin bie Battans bes Schlafgemache öffnete, trat Alles, was unterbeffen ftunbenlang im Borgimmer gemartet, berein: ber Marfchall, ber Stallmeifter, ber Leibmut, die Gecretaire, bie hoffager und bie anwesenden Beber fuchte, sobalb ibn ber Kurft, ber fatt unter ben banben eines baarfraustere faß, befonders amebete, welches immer mit fcmeichelnden Worten, 3, B. "mein lieber Laug" gefchab, etwas Munteres ober Redbaftes porzubringen. Sobolb fich ber fulleft vom ficifinen enhab und noch fank an Einen ober ben Andern Beine Boisungen ertheilte, entfernte fich jeber, ber micht au bleiben besonbers boorbort murbe."

"Der Fürst begab sich hierauf meistena zu seiner Familie, eilte barauf in die Meise und gab bann Andienzen wille, eilte barauf in die Meise und gab bann Andienzen bis zur Taselzeit, die hächst ungewiß, oft erst spät gegen Abend begann. Rach der Tasel machte er gewöhnlich einen Spazierritt auf eine Meierei oder ein Jagdhaus, gab bann zu hause wieder Audienzen oder auch fonst nur eine gesprächsweise Unterhaltung im Jimmer mit irgend Einem, der hestellt war oder sich geschickt gunähern wußte, ein Spiel oder Carcle, üftens auch Concert, das non keinem Hilling leicht versumt waden durfte und wo sich der Fürst den Anwesenden gleichste wieder Gespräch und Unterhaltung suche."

"Die Rachtiafel, nie vor Mitternacht anfangend, ging ichnell wordber, von ber fich ber frürft einen ber Gafte gurunt auf fein Zimmer nahm, ober er fine un, in feinem Rabinet an lefen und an unterzeichnen pber in feinem Armftubl eingufchlafen, welches uns im Bornimmer nachzuthun auch erlaubt war. 3ch fage uns, meil leiber biefer Genuch nicht felten mich felber traf. sobalb ich im Drange ber Anbern nicht mit workommen tounte, ober wom Aurfton, ber jeben in ber Bebulb get üben mußte, mobl gefissentlich überfeben murbe. 66 traf fich. bafi, nachbem mich ein Raufer eiligft aus einer Abenbaefellichaft abgerufen, ich moch frith um 4 libr int Borgimmer wartenb ftanb. balb fonfgenb, balb Comwante eraablenb, balb mit bem fürftlichen Dommer ichafternb. balb mit anberen Barrenben Stichbrand fpielenb und halb felber fcblafenb. Dolbete bann ber Rammerbiener bem Rubeften, ber gu Bette fteigen wollte: ba aufen wartet noch ber Lang, fo mußte ich fcbeinig binein, ba bieb ich ber arme Lang, ich follte boch fagen, warum er. ber Ausft, mich habe enfen luffen. 3ch wufte es nabackich auch nicht und wurde fomit auf ben anbern Bosmittag, wo es Gr. Durchlaucht fcon wieber einfallen würde, aber ja bei guter Beit, wieberbeftellt sc. mandmal nach tugelangem harren auch mir ber Gliffeftern auf, ber mith binein ins Rabinet bes Surften befdeteb, fo gebieb os nicht felten, gur Bergweiffung ber Bufenflebenben, au einer gwei- und breiftlinbigen tiuterbelinng. Wir fprachen ba von Enwog, Alien, Afrika und Rineritu, guleht auch vom Sürftentbum Ballerflein ac. Binveilen befinchte ber Fürft und gewähnlich Rachte 2 wber 8 Uhr bie Bibliothet, bie unter bem Tafelgimmer war. hier war Cang früher, ebe er bie Universität Altborf bezog, Amanuenfis feines Obeims und Pflegevaters, ber als Bibliothetar bes Kurften fungirte, gewefen, und hatte ben Auftrag gebabt, bie Curiofa bem Surften auf einer langen Tafel zu ber nachtiichen Lecture gurecht zu richten. Der Aurft tam ba in Begleitung eines Cavaliers, ben er oft ftunbenlang neben fich fteben ließ, ftredte fich in feinem Lebnstubl aus, mufterte alles, besonders ob fic recht viele libri rarissimi gefunden, schlief mitunter ein ober las in ben Buchern, besonbers wo ihm etwas Dilantes ober Schnurriges auffiel, wobin bie Amanuenfen nicht felben mit eingelegten weißen Betteln binwiefen. Richt minter wurden bei biefen nachtlichen Buchermufterungen ben Beamten, Jagern, Raufleuten, bie icon feit bem frübeften Morgen in ben Borfalen barrten. Aubienzen gegeben, Bortrage in Regierungsfachen angebort, bie Stallmache überfallen ober auch anbere romantifche Rachtronben gemacht."

"Seiner Regierung (beren Präsibent ein von Lang nach Berbienst gepeiesener classisch gebildeter Mann, Gebeimer Rath von Ruesch war) überließ ber Fürst nur unter großen Beschränkungen die Berwaltung der höhern Polizei und Justiz, seiner Finanzkammer das durre Gerippe des bloßen Rechnungswesens. Sonst stellte er alle Berfägungen an die Hauptrasse, alle Geldlieserungen, Erwerbungen, Beränßerungen, die Bewirthschaftung seiner zahlreichen höse, alle Dienstbesehungen, Begnabigungen, alle stadsrechtlichen, kirchenrechtlichen und reichsgerichtlichen Gegenstände zu seinem ausschließenden, underschlichen

Befehl, ben er aus einem Gewölbe neben ber Soffithe, "Cabinet" genannt, ergeben ließ und wohin auch bie Recurfe, Alagen und Denunciationen in allew und feben anbern Buftig-, Polizei- und Cameral - Angelegenbeiten gebracht merben tonnten. Sierzu bebiente er Eth im außerorbentlichen Bege ber Gilfe einiger weniger Rathe, namentlich in Rinanglachen bes Rammerbirectore Strelin, bei ber Goffammerverwaltung bes Rammerraths Rramer, frubern hofmeiftere im Billmartb'ichen Saufe, und in rechtlichen Gegenftanben bes Sofrathe (nachberigen Bebeimen Raths) von Belli, julest Dinifterialrathe in Dunchen, und es gebührt bem Scharffinn bes Rürften bie Anerkennung, bag er in feinen Babten Beidididfeit mit Ehrlichkeit gepaart, wohl an treffen wufite. Den übrigen Bor- und Rachtrab ber Gefchafte und was fogleich burch bas lebenbige Drafel bes fürftlichen Dachtspruche eilenbe zu vollzieben mar, batten vier Cabinete- und hof-Secretaire ju führen und zwar neben einer Art Canalei-Direction ber hofrath und Cabinets-Secretair Chamot, ein alter angeerbter Diener, frangofifch gebildet und witiger Ropf, bie frangofifche Correspondeng. Die Dienftbestallungen. Gnabensachen und Sallieitationen leitete ber Cabineta-Gerretair Subwig (nachber Bebeimer Rath); bie Abministrationafachen, Gelb und Guterhandel und bie Borlegung ber gewöhne lichen Ausfertigungen zur Unterfchrift ber britte Gepretair; hof-Geretair betitelt, bauff, nachber Oberamtmann in Belitingen, ber buth eine machwenbliche bodere Enne pfehlung aufgebrungen worben mar, und endlich Laug.

and bof - Secretair beittelt, bie ftaaterochtlichen unb neichegerichtlichen Angelegenheiten."

Söche ergöblich ift bie Ergöblung Lang's von ber Mei aub Weise, wie in ber fürftlichen Regisvung bie Geschäfte verhandelt wurden. Lang kam nach Orttingen im Frühjahr 1785 und ward nach gesertiger Proberelation sofort als Accessüt — "Besoldung gleich Ruft" — angestellt und zur eitsichen Berpflichtung vorgelaben. "Rachbem ich unn früh Morgens, nüchtern, mich sätchterlich verschworen, Alles, was ich von und an in diesen vier Philan hören, sehen und ersuhven wärde, steif und sest zu verschweigen, und "bis in meine Grube" verschlossen mit hinunter zu nehmen, so wurde mir alsbald der Gewetariatssuhl angewiesen, um gleich in hentiger Sihung Peotokoll und Jeder zu süshren. Ein heitiger Schaner ergriff mich über die Freimanrevgeheim-nisse, die sich neh nur austigar sollten."

"Die feirtiche Deliberation begann über ben Bollzug einer allgenseinen Profeription über fammfliche in ben fürstlich Detting - Detting und Detting - Spielbergischen Landen besindlichen Hunde, worüber alle Aenten and-silhaliche Tabellen eingefended hatten, mit Aubeilen: "Anmen — äußertiche Gestals — Alter — Gattung — Gedunch — und shumaßgebilches unterthänigstes Gubachten." Diesen Tabellen solgend, sogesten gleichfam die Beschiffe unter den gänstigsten Binden tasch vorüber am Meiar, au Donau, au Bläß, an Giebacht, an Kasan, nebs vielen aubern; etwas unruhiger ging es doch moch über die Beisert hinweg; so wie es aber an einen gewissen Bwaderl im Amte Auslichen tam, gerieth der

gange Ruth in bie befrigfte Bewegung: ber Referent wollte ibn tobigefclidgen wiffen, ber primus voluns aber. ber einen flingeren Bruber biefes Awaderl batte, tonnte bie berrliche Art nicht genug preifen. Die Stimmen Beilten fic, fie wurben faut, ber Prafibent nahm eine Belle Tabad's ein oito tam ale Anterbrechung basteffdienman fprach eine Beit lang fiber biefes unb gufebe ilbes gung aubere Sachen; nun griff man wiebet gum Gibutthell aber ben Amackerl - wieber biefelben Rampfer se folig 12 Uhr, Mies griff nach ben Buten, imb fc, auf mein forgliches Befragen, wie ich nun gu foliefen batte, erhielt ben Befcheib: "bie Banptfache haben Gie bier umftanblid angehort und fo fcbließen Gie nun bas Gange nach ben Aften - verfteben Gie, nach ben Altent und fo werben bernach fammtliche Berren einverftanben fein." 3ch ertheifte bierauf in meiner Erpebition famutlichen Sanden eine Lebend-Conceffion, febori ftellte ich es mit Borficht, und um nicht neuen Dabet au erweden, bei Amaderl auf einen umftänblichen etfcopfenben Specialbericht aus, jn bem es aber, fo lange bas tonifche Reich noch beftanben, nicht gefonimen ift." 20.

"An 1. Mai 1786 tourbe ich stradich als RegierungsProtodulik angestellt mit 120 Gulben Schalf, einem Untheil an ben Taren und ben außerorbentlichen Commissionsgebühren, welches alles zusammen boch kann 200 Gulben beirug. Am 29. December 1487 rüdle ich vor zum wirklichen Regierungs-Gecretair, bezog 240 Gulben Besoldung, 4 Klafter Dolz und 200 Buschiel Bellholz z. Als Secretair bestand mein Geschift in Jührung ber Sessionsprotosolle, Fertigung aller Erpebitionen, beren

bie Rathe nicht eine einzige machten, im Abfigniren und Inventiren bei Berlaffenschaften, in eigenen Umlaufgportragen bei eiligen Sachen außer; ben Seffionen . und in Bernehmung ber Partheien, bie fich munblich anmelbeten. Da gab es benn manderlei Buge: a. B. ber Auffircher Amtebiener tritt berein mit einem Bericht: bem Durchlauchtigften fürften und herrn, herrn 30bann Alopfio ac. ac. ac. und unten ftanb: Rebit einem Dieb. 3d fage: "ba muß ja and ein Dieb babei fein, mo ift er?" und ber Amtebiener fagte: "braugen vor ber Thur". Go fant ich ibn auch ungefchloffen rubig martenb, bas Bunbel feiner gestohlenen Bettwaaren Linnenzeuge auf bem Budel. Wenn ich ein foldes Gefinbel mehrfach felbft zu verhoren befam, fo war mein Trachten, fie entweber obne ober mit einer fleinen Tracht Drugel wieber ichlupfen an laffen, worüber fie in bie lautefte, Rod und Banbe fuffenbe Dantbarfeit fich etgoffen. In ben Seffionen felbft ging es bunt gu. Um 10 Uhr tamen bie Berren erft berbei, bas munbliche Berebe ging ins Beite und alle Augenblide auf gant frembartige Sachen und Tagesereigniffe über; oft, wenn ein Rath glaubte, er trage eine Erbichaftefache vor und bann im Streiten ber nachkfitenbe Rath ober ber Drafibent felber nachfalagen wollte, banbelten fie von einem Dofenvertauf ober einer gang anderen Sache. Dit bem Solag 12 Uhr war teiner mehr zu halten, ba bieß es bann: "herr Secretair, ba gebe ich Ihnen alle Acten, maden Sie ben Somang bagu" und nun ging's von ber Gelfion in's Baftbaus."

:.

"Die Stenern murben von einem eigenen Contribus tionsamt, beftebenb aus bem Prafibenten, einem Rath, einem Caffirer und von mir ale Secretair verwählet. Außerbem, bag mir biefes Umt einen befonberen Rebenertrag an Bablgelbern verschaffte, erwarb ich mir babei auch eine allgemeine Renninift vom Caffen- und Rechnungewefen; bamale ereigneten fich aber, Gott und ben einfacheren, ehrlicheren Sitten fei Dant, nicht fo viele Caffenunfalle mie beut zu Tage. Go leichtfüßig man über anbere Begenftanbe nicht felten binwegging, fo genau unb eruftlich nahm man es mit ben Gelbfachen; und bie Surcht, bamit nur ja fein Gefdrei, feine Rlage ber Unterthanen beim Reichehofrathe entstände, wirfte, bag man in ber richtigen Bermenbung ber fa nicht zu erhöbenben Steuern im bochften Grabe angstlich und gewiffenhaft mar." ---

"Des Fürsten Art zu arbeiten, war die, daß er alle an ihn von den Collegien eingehenden Berichte, nachdem et sie geöffnet, neben feinem Schreibtisch so hoch aufschichtete, als er mit seinem Arm erreichen konnte. Datten aber die Geschäfte diese Höhe erreicht, so ward beschossen, den Stoß wieder kleiner zu machen. In planderndem Ans- und Abgehen zog er bald oben, bald unten, dalb aus der Mitte einen Bericht hervor; griff schnell den Gegenstand aus, erlanerte sede Gelegensheit, wo vielkeicht gerade das Gegentheil von dem, worauf die Eollegien angetragen, durchzusehen möglich wäre, bemerkte dann mit einem Silberstift in wenigen tressenden Worten seinen Beschluß und gab mir die Sache zum Expediren. In solcher Weise bekam ich gewöhnlich an

abfifder fingidieften anb Romplimentenbeftellungen an bie benachbarten Sofe zu ertheilen pflegte. Da er in leinem Saufe fehr gaffrei mit frangofifchen Weinen. Dafteten und Auftern war, fo feblte es ibm nicht an gabereichen Margenhefuchen und einer baubberen Gunft. Cobalb nach biefen Deienners ber Rammerbirector Strelin bie Battane bee Schlafgemache öffnete, trat Alles. was unterbeffen ftunbenlang im Borgimmer gemartet, berein: ber Marichall, ber Stallmeifter, ber Leibmat, Die Speretaire, Die Doffager und Die anwesenden Aremben. Reber luchte, fobalb ibn ber Rurft, ber fatt unter ben banben eines baarfrauslers fak, befonbers amebete, meldes immer mit fcmeidelnben Worten, 3, B. "mein lieber Laug" gefchab, etwas Munteres ober Redbaftes porzubringen. Sobalb fich ber ficht vom Arifinen erhab und noch fanft an Einen ober ben Andern Meine BBeilungen ertheilte, entfernte fich jeber, ber micht au bleiben besonders beordert murbe."

"Der Fürst begab sich hierauf meistens zu seiner Famille, eilte barauf in die Melfe und gab bann Audienzen
bis zur Taselzeit, die hächst ungemiß, oft erst spät gegen
Abend begann. Rach der Tasel machte er gewöhnlich
einen Spazierritt auf eine Meierei oder ein Jagdhaus,
gab bann zu hause wieder Andienzen oder auch fonst
nur eine gesprächtweise Unterhaltung im Jimmer mit
irgend Einem, der hestellt war oder sich geschickt zu
nähern mußte, ein Spiel oder Coucle, öftens auch Coucert, das non keinem höftling leicht versäumt warden
durfte und wo sich der Fürst bei den Anwesenbar gleichfalls wieder Gespräch und Unterhaltung suchte."

"Die Rachtiafel, nie vor Mitternacht anfangenb, ging ichnell wordber, von ber fich ber Rurft einen ber Gafte juriet auf fein Bimmer nabm, ober er fine un, in feinem Rabinet an lefen und au unterzeichnen pber in feinem Armftubl einzuschlafen, welches uns in Bornimmer nachzutbun auch erlaubt war. 3ch fage und, weil leiber biefer Genuch nicht feiten mich felber traf, sobalb ich im Drange ber Anbern nicht mit vortommen tounte, ober wom Gurfton, ber jeben in ber Bebulb gu üben mufte, wohl gefliffentlich überfeben murbe. Sie traf fich. baft, nachbem mich ein Läufer eiligft aus einer Wenbgesellschaft abgerufen, ich noch frich um 4 Uhr int Borgimmer wartenb ftant, bath fonfgenb, balb Comante ergeblend, balb mit bem fürftlichen Dommer fchaternb. balb mit anberen Sarrenben Stichbront fpielent unb balb felber feblasenb. Delbete bann ber Mammerbiener bem Fürften, ber gu Beite fteigen wollte: ba aufen wartet noch ber Lang, fo mußte ich fchiennig binein, ba biog ich ber arme Lang, ich follte boch fagen, warnm er. ber Aurft, mich babe rufen ledfen. Ich wufste es nabutlich auch nicht und murbe fomit auf ben anbern Bosmittag, wo es Gr. Durchlaucht fcon wieber einfallen würbe, aber ja bei guter Beit, wieberboftellt ze. manchmal nach tugelangem harren auch mir ber Gliffeftern auf, ber mich binein ine Rabinet bes Rürften befdeteb, fo gebieb os nicht felten, jur Bergweiflung ber Muften febenben, an einer gwei- und breiftunbigen tluterbullang. Wir fregien ba ben Entova, Alfen, Afrita nab Anereite, geleht auch vom Surftenthum Wallerfieln ac. Juwellen befinchte ber Fürft und gewöhnlich Rachts 2 ober

8 Uhr bie Bibliothet, bie unter bem Tafelgimmer mar. hier war Cang früher, ebe er bie Universität Altborf bezog, Amanuenfis feines Obeims und Pflegevaters, ber als Bibliotbefar bes Kürften fungirte, gewefen, und hatte ben Auftrag gehabt, bie Curiosa bem Surften auf einer langen Tafel zu ber nächtischen Lecture gurecht zu richten. Der Rürft tam ba in Begleitung eines Cavaliers, ben er oft ftunbenlang neben fich fteben ließ, ftredte fich in feinem Lehnftuhl aus, mufterte alles, befonbers ob fich recht viele libri rarissimi gefunden, ichlief mitunter ein ober las in ben Büchern, besonbers wo ihm etwas Difantes ober Schnurriges auffiel, wohin bie Amanuenfen nicht felten mit eingelegten weißen Retteln binwiefen. Richt minber wurden bei biefen nachtlichen Buchermufterungen ben Beamten, Jagern, Raufleuten, bie icon feit bem früheften Morgen in ben Borfalen barrten, Aubienzen gegeben, Bortrage in Regierungsfachen angebort, bie Stallmade überfallen ober auch anbere romantifde Radtronben gemacht."

"Seiner Regierung (beren Prästent ein von Lang nach Berbienst gepriesener classisch gebilbeter Mann, Gebeimer Rath von Ruesch war) überließ ber Fürst nur unter großen Beschränkungen bie Berwaltung ber höhern Polizei und Justiz, seiner Finanzkammer bas burre Gerippe bes bloßen Rechnungswesens. Sonst stellte er alle Berfägungen an bie Hauptrasse, alle Gelblieserungen, Erwerbungen, Beräußerungen, bis Bewirthschaftung seiner zahlreichen höfe, alle Dieustbesetpungen, Begnabigungen, alle ftaatsrechtlichen, kirchenrechtlichen und reichsgerichtlichen Gegenstänbe zu seinem ausschließenben, underfaränkten

Befehl, ben er aus einem Bewölbe neben ber Softithe, "Cabinet" genannt, ergeben ließ unb wohin auch bie Recurfe, Magen und Denunciationen in allew und jeben anbern Juftig-, Polizei- und Cameral - Angelegenheiten gebracht merben tonnten. hierzu bebiente er Eth im ankerprbentlichen Bege ber Bille einiger weniger Rathe. namentlich in Finangfachen bes Rammerbirectors Stre-Iin, bei ber Soffammerverwaltung bes Rammerraths Rramer, frubern hofmeiftere im Billmartb'ichen Saufe, und in rechtlichen Gegenftanben bee Dofrathe (nachberigen Bebeimen Raths) von Belli, julest Dinifterialrathe in Dunchen, und es gebührt bem Scharfun bes Surften bie Anertennung, bag er in feinen Bablen Beschicklichkeit mit Ehrlichkeit gepaart, wohl zu treffen wußte. Den übrigen Bor- und Rachtrab ber Gefchafte und mas fogleich burch bas lebenbige Drakel bes fürftlichen Dachtipruche eilenbe zu vollzieben mar, batten vier Cabinete- und Dof-Secretaire ju fubren und zwar neben einer Art Canalei-Direction ber hofrath und Cabinets-Secretair Chamot, ein alter angeerbter Diener, frangofifch gebildet und witiger Ropf, die frangofifche Correspondeng. Die Dienftbestallungen, Gnabenfachen und Gollicitationen leitete ber Cabineto-Gerretair Qub. wig (nachber Bebeimer Rath); bie Abministrationefachen, Gelb und Guterhandel und bie Borlegung ber gewöhnlichen Ausfertigungen zur Unterfchrift ber britte Gegretair: Sof-Gemetair betitelt. Dauff, nachber Dberamtmann in Belitingen, ber buid eine machwenbliche bobere Cunvieblung, aufgebrungen worben war, und enblich: Lauge

auch hof - Secretair beitielt, bie ftaatsrechtlichen unb veichsgerichtlichen Angelegenheiten."

Höchft ergöhlich ift bie Ergöhlung Lang's von ber sich and Weise, wie in ber fürstlichen Regierung bie Geschäfte verhandelt wurden. Lang kum nach Ortikugen im Frühjahr 1783 und ward nach gesertigker Proberelation fofort als Accessist — "Besoldung gleich Rull" — angestellt und zur einsichen Berpflichtung vorgelaben. "Rachbem ich unn frih Morgens, nüchtern, wich fürchteriich verschworen, Alles, was ich von und in diesen vier Philan hören, sehen und ersuhren würde, steif und setzt zu verschweigen, und "die in meine Grube" verschlossen mit hinanter zu nehmen, so wurde mir alsbalb der Geevetariatsstuhl angewiesen, um gleich in hentiger Schaner ergröff mich über die Freimaurevgeheim-niste, die sich mit nur austigan sollten."

"Die feirtliche Deliberation begann über ben Bollzug einer allgeneinen Profeription über fammfliche in ben fürftlich Detting - Detting und Detting - Spielbergischen Lauben besindlichen hunde, worüber alle Aenten aus-führliche Tabellen eingefended hatten, mit Andriken: "Anmen — äußerüchte Gestals — Alter — Gastung — Gebund — und shumaßgebliches unterthänigses Gubachten." Diesen Tabellen solgend, sogesten gleichfam die Beschliffe unter ben gäustigsten Binden tasis vorüber am Meier, an Donan, an Blöß, an Giebacht, an Fasion, nebs vielen aubern; etwas unruhiger ging es doch woch über die Beisert hinweg; so wie es aber an einen gewissen Bwaderl im Amte Ausstrichen tam, gerieth der

gange Ruth in bie beftigfte Bewegung: ber Referent wollte ibn tobigefolagen wiffen, bet primus voluns aber, ber einen filngeren Bruber biefes Awaderl batte, tomite bie beriliche Art nicht genug preifen. Die Stimmen Weilten fich, fie wurben taut, ber Praffbent nahm eint Belle Tabad's ein oito tam ale Anterbrechung bazwifdien. men fprach eine Beit lang über biefes unb guiebe abes gung aubere Sachens nun griff man wiebet gum Gib. uttheil aber ben 3madert - wieber biefelben Rampfer se folig 12 Uhr, Mies griff nach ben Buten, umb fc, auf mein forgliches Befragen, wie ich nun ju folieffen batte, erhielt ben Befcheib: "bie Banptfache baben Sie bier umftanblich angebort und fo fcbliegen Gie nun bas Gange nach ben Aften - verfteben Gle, nach ben Attent und fo werben bernach fammtliche Berren einverftanben fein." Ich ertheifte bierauf in meiner Erpebition famntlichen Sanden eine Lebend-Conceffion, lebed ftellte ich es mit Borficht, und um nicht neuen Dabet gu erweden, bei 3waderl auf einen umftanblichen etfcopfenben Specialbericht aus, ju bem es aber, fo lange bas toutfche Reich noch beftanben, wicht gefommen ift." ze.

"An 1. Mai 1786 tourbe ich förntlich als RegierungsProtosolist angestellt mit 120 Gniben Schalf, einem Untheil an ben Taren und ben außerorbentlichen Commissionsgebühren, welches alles zusammen boch fann 200 Gulben beirug. Am 29. December 1487 rüdle ich vor zum wirklichen Regierungs-Secretair, bezog 240 Gulben Besoldung, 4 Klafter Dolz und 200 Buschel Bellbolz 2c. Als Secretair bestand mein Geschäft in Jührung ber Sessionsprotosolle, Fertigung aller Erpebitionen, beren bie Rathe nicht eine einzige machten, im Abfaniren und Anpentiren bei Berlaffenschaften, in eigenen Umlaufeportragen bei eiligen Gachen außer: ben Geffionen und in Bernehmung ber Partheien, bie fich munblid anmelbeten. Da gab es benn mancherlei Buge; 3. B. ber Auffircher Amtebiener tritt berein mit einem Bericht: bem Durchlauchtigften fürften unb herrn, herrn 30bann Alopfio ac. ac. ac. und unten fanb: Rebit einem Dieb. 3d fage: "ba muß ja and ein Dieb babei fein. mo ift er?" und ber Amtebiener fagte: "braufen por ber Thur". Go fand ich ihn auch ungeschloffen rubig martenb, bas Bunbtl feiner gestohlenen Betwaaren und Linnenzeuge auf bem Budel. Wenn ich ein folches Gefinbel mehrfach felbft zu verboren befam, fo war mein Tracten, fie entweber obne ober mit einer fleinen Tract Drugel wieber ichlunfen zu laffen, worüber fie in bie lautefte, Rod und Banbe fuffenbe Danfbarfeit fich etgoffen. In ben Gessionen felbft ging es bunt ju. Um 10 Uhr tamen bie Berren erft berbei, bas munbliche Gerebe ging ins Beite und alle Augenblide auf gant frembartige Sachen und Tagesereigniffe über; oft, wenn ein Rath glaubte, er trage eine Erbichaftsfache por und bann im Streiten ber nachflitgenbe Rath ober ber Drafibent felber nachschlagen wollte, banbelten fie von einem Ochsenverfauf ober einer gang anberen Sache. Dit bem Schlag 12 Uhr war feiner mehr zu halten, ba bieß es bann: "herr Secretair, ba gebe ich Ihnen alle Acten, maden Sie ben Somang bagu" und nun ging's von ber Geffion in's Baftbaus."

1,

"Die Stenern murben von einem eigenen Contribus tionsamt, befiebenb aus bem Brafibenten, einem Rath. einem Caffirer und von mir ale Secretair verwaltet. Angerbem, bag mir bieles Amt einen besonberen Rebenertrag an Bablgelbern verschaffte, erwarb ich mir babei auch eine allgemeine Renntuif vom Caffen- und Rechnungemelen; bamale ereigneten fich aber, Gott und ben einfacheren, ebrlicheren Sitten fei Dant, nicht fo viele Caffenunfalle wie beut zu Tage. Go leichtfüßig man über anbere Begenftanbe nicht felten binwegging, fo genau unb eruftlich nahm man es mit ben Gelbfachen; und bie gurcht, bamit nur fa fein Gefdrei, feine Rage ber Unterthanen beim Reichshofrathe entstänbe, wirfte, bag man in ber richtigen Berwenbung ber fa nicht zu erhöbenben Steuern im bochken Grabe angftlich und gewiffenhaft mar." ---

"Des Fürsten Art zu arbeiten, war die, daß er alle an ihn von den Collegien eingehenden Berichte, nachdem er sie geöffnet, neben feinem Schreibtisch so hoch aufschichtete, als er mit seinem Arm erreichen konnte. Datten aber die Geschäfte diese Höhe erreicht, so ward beschlossen, den Stoß wieder kleiner zu machen. In planderndem Auf- und Abgeben zog er bald oben, bald unten, dalb aus der Mitte einen Bericht hervor; griff schnell den Gegenstand: auf, erlanerte sebe Gelegensbeit, wo vielleicht gerade das Gegentheil von dem, wor- auf die Collegien angetragen, durchzusehen möglich wäre, bemerkte dann mit einem Silberstift in wenigen tressenden Worten seinen Beschus und gab mir die Sache zum Expedieren. In solcher Weise bekam ich gewöhnlich an

bie breißig Sachen mit nach hause. Allein bamit stanben sie noch sehr im Weltenz benn so node ich sie bem Fürsten beim Lever best nächsten ober bes nachfolgenden Tage zurüstvachte, legte er auf ber andern Seite seines Sihvelbbisches so lange einen nenen oben so großen Stuß von Caucepten au, bis entweber eine längere Reise ober ber Ing auf ein Gommerschlos zu Abmachung der alten Reste trieb, ober die Raurer und Tapezierer ben Plach soci haben wollten. Dann ging es an ein knaulkuarisches himmterschlendown in die Canglei."

"Leiber empuchfen jeboch aus biefen ichonimeis an bie Collegien Alegenben Cabineidentidliefungen beinabe wieber eben fo viele neue Drachenfinfe. Die Regionma numbleb. embfindlich baufiber, bag off in ben nothigften Sachen bie Befdliffe inbretang ausblieben, glaubte bem Rurften fein Unrecht baburch fühlen zu laffen, bag fte enblich alle Monate; mit abidriftlicher Bellage bes erften Beruthte, in febet einzelnen Angelegenheit eine neue Erinnerum abgehen lieft. Daburth machte fie aber bie Sache erft recht follimm. Denn inbem ber Rarft biefe Eriemerungeberichte ebenfalls mit auf ben großen Goof legte, fo tounte es nicht febien, baf, fo wie er im Berfold entineber bent erften Bericht ober bie folitern Erinnerungeberichte berauszog: und auf jeben berfelben befonbere refolvirte, om Enbe in berfelben Gade oft funf- und fecheerlei verfolebene Entfoliegungen unter bemfeiben Ervebitions-Datum vortamen. 36 weiß einen aumen Tenfel, ber niele Sahre lang in Rerter gu harburg faß, well bie Rogierung nicht mußte, wolches von ben vorliegenben

Uniheilen fie an ihm sollte vollziehen laffen, ab als Died ihn hängen, auspeutsichen, ims Zuchthaus sehme bes Laubes verweifen ober mit ungevenueter Avrekftrafe zu entlaffen. Am Enbe hab er fellist ben Gescheibtem gemacht und ist ausgebrochen."

Bei feinen Anftellungen fab ber Kunt auf Lente von meiblicher Geftalt und Leibeslange, von bem Gebanten ambachenb, bag Beute mit einer garbiftemmagigen Geftalt bei Aubiengen und Sollicitationen einen besonbers auten Einbend machten, auch fonft vielleicht an ambern: Drien ben Sachen eine gunftige Wendung geben boniten. Der Sofrath, fpatere Gebeime Rath Belli im Cabinet bes Milletten mar feche Rufe und barüber. Mis er um feine Entlaffung nachgefricht batte, um Rangier eines fchraubis fchen weiblichen Reichsstifts zu menben, fammerte bet Burg: "Woher fall ich wieder einen folden Mann betommen?" aub ale Lang, ber felbft nach ber Stelle augelte, ifin mit ber Berficherung, "buf es nuch Leute gebe", trollete, erwiberte bie Durdelauchte "Birflid. bieber Lang, glaubt Er bas? Bexbe ich wieber einen Anbern finben? - - aber er muß chen fe groß fein als ber Belli". Lang mag nur 5 fuß unb 4 Boll, fab fich alfo bie fechofiifige Dofrathoftelle in feinem Baterlande Reit feines Lebens entriidt. Er mußte in bem frühen Morgenstunden reiten kernen und ben frürftent auf feinen etliche Booden banennben Sagbaffget nach Sarburg und Zurned im berfommlichen Schaurrbart begleiten. Auch auf biefen Jagbafgen wurde ber Weu brauch fortgefett, ben herrn bie jum Galaf ungewahnte Stanbe ber Mitternacht mit biftorifchen Schnnrren unb bie breifig Sachen mit nach hause. Albein bamit stanben sie noch sehr im Beltenz benn so wie ich sie bem Kürsten beim Lever bes nächsten ober bes nachfolgenben Tags zurückvachte, legte er auf ber anbern Seite seines Sichneibisisches so lange einen neuen oben so großen Stoß von Concepten au, bis entweber eine längere Reise ober ber Ing auf ein Sommerschlos zu Abmachung der alten Arste trieb, ober bie Maurer und Tapezierer ben Plack so haben wollten. Dann glug es an ein knamikuarisches Hinunterschlenden in die Canglei."

"Leiber emunchfen febech aus biefen fchodiveis an bie Collegien Riegenben Cabineteentichliefungen beinabe wieber eben so viele neue Drachenflipfe. Die Regionang numbieb, empfindlich baufiber, buß ofe in ben notbioften Sachen bie Beichliffe febretang ausblieben, glaubte bem Fürften fein Unrecht baburch fühlen zu laffen, baß fie enblich alle Monate, mit abichriftlicher Beilage bes erften Beruthts, in jeber einzeinem Angelegenheit eine neue Grinnerung abgehen ließ. Daburth machte fie aber bie Sache erft recht folimm. Denn inbem ber Rürft biefe Erimerungeberühte ebenfalls mit auf ben großen Gosh leute, fo tounte es nicht fehlen, bag, fo wie er im Berfolg entineber ben erften Bericht ober bie fpatern Erinmerungeberichte herauszog: und auf jeben berfelben befanbers refolvirte, am. Enbe in berfelben Sade federlei verfdiebene Entoft funf- unb bemfethen Erpebitions. foliegungen unter Datum vortamen. 36 weiß einen ammen Zenfel, ber viele Rabre lang in Rerter mi barburg fag, well bie Rogierung nicht mußte, wolches von ben vorliegenben

Unihollen fie an ihm sollte vollziehen laffen, ab als Dieb ihn hängen, auspeübsichen, ims Zuchthaus fohren, des Laubes verweifen aber mit ungerechneter Werckftrafe zu ontlaffen. Am Ende hab er felbft ben Gescheibtern gemacht und ist ausgebrochen."

Bei feinen Anstellungen fab ber Fürft auf Leute von welblicher Geftalt und Leibeslänge, von bem Gebanten ausgebenb, bag Beute mit einer garbifteumafigen Geftelt bei Aubiengen und Sollicitationen einen befonbers quien Sinbrud madten, auch fonft vielleicht an ambern: Drien ben Sachen eine gauftige Wendung geben konuten. Der Sofrath, fvatere Gehrime Rath Belli im Cabinet bed Starften mar feche Sink und barüber. Mis er um feine Entlaffung nachgefucht hatte, um Rangier eines fcmabis fchen weiblichen Reichsstifts zu wenben, jammerte bet Mirk: "Woher fall ich wieber einen folden Mann betommen?" und ale Lang, ber felbit nach ber Stelle augelte, ifin mit ber Berficherung, "buß es nuch Leute gebe", trollete, erwiberte bie Durdelauchte "Birtid. bieber Lang, glaubt Er bas? Berbe ich wieber eines Anbern finben? - - aber er muß eben fo groß fein als ber Belli". Lang mag nur 5 fing unb 4 Roll. jah fich alfo bie sechofispige Dospathoftelle in feinem Baterlande Reit feines Lebens autriidt. Er mußte in bem frühen Morgenftunben reiten lernen und ben Fünftest auf feinen etliche Bochen bauennben Jagbaffgeft nach Sarburg und Surned im berfommlichen Schaurrhart begleiten. Bind auf biofen Jagbaffgen marbe ber Weu brauch fortgefett, ben harrn bie jum Schlaf ungewahnte Combe ber Mitteraacht mit bistorifchen Gonnrea unb Cariosis zu vertreiben, bie in ben Schlöffern und Amte-

Die Capelle bes Fürsten war von ber Art, baß sie selbst einem großen Renner reichen Genuß geben konnte. Es birigirte sie ein herr von Brede aus Mannheim, ein feiner Mann, ber als titulum monsao bie Stelle sines Dettingischen Dragonerhauptmanns beim schwäbischen Kreise genoß, ein Schüler von Glud und für nichts als Musik lebend. Die Capelle von Wallerstein kand in großem Auf und hatte damals auch einen bestühmten Componisten an Rosetti, einem kleinen, schwächlichen, hagern und kindlich guten Menschen-

Parifer und Strafburger Schneiber, Kunft- und Baarenhanbler umlagerten in ganzen Schwarmen ben bof von Wallerstein.

Es ging viel Gelb auf und es wurden auch viele Schulden gemacht; aus ben Lang'schen Memoiren erfahren wir, daß allein bei dem burch den Menschenverkauf reich gewordenen Landgrafen von Hessen-Cassel ein Anlehen von 700,000 Gulben gemacht wurde: das Gelb ward, als es von Cassel nach Wallerstein kam, um Mitternacht braußen auf dem Felbe abgeladen, wo es im höchsten Geheim mit Schleisen abgeholt und der Fuhrmann sogleich zurückgeschickt wurde. "Denn der Kürst hatte seine guten Gründe, den lauernden Feind seine Verstürztung nicht werken zu lassen." Der Bornund Lang's sagte ihm vor seiner Anstellung, daß man am Wallersteinschen Hose gar keine Besoldungen zahle und er mußte die Erfahrung machen, daß die Zahlung wemigkens sehr säumig erfolgte. "Am 27. Januar 1791

tam enblich aus ber großen Canglei-Lotterie mein toumliches Patent als Dof-Secretair mit 400 Bulben berand. 3ch batte vor biefem Datent freie Roft an ber Maricalletafel ober bem fogenannten Offizieretifch, mußte feht biefen anrudlaffen, 50 Gulben für bie Decretssporteln bezahlen und betam bagegen von ber auf bem Davier ftebenben Befoldung teinen Rreuzer zu feben. Als ich biefes bem Surften bei einer guten Gelegenheit bemertlich machte, rief er voll icheinbaren Erstaunens aus: "Bie? Bad? Er erhalt feine Befoldung nicht richtig? Run ja, bas ift wieber fo eine infame Lieberlichkeit bes Caffirere, ben will ich aber gleich an bie Ohren friegen; und bamit eiligft ben Rammerbiener geflingelt: "Der Rammerrath Linfenmener (bies war ber Dof-Caffirer) foll ber; gleich! auf ber Stelle!" In wenigen Minuten brachte man ibn berbei; ber Kurft entließ mich gang erbist und mir that's leib um ben armen hoffammerrath. Doch innerlich vergnügt aus anbern Urfachen boffte ich etliche Tage lang bei jebem Auppchen ben Caffenbienen mit boflichfter Entschulbigung ber verfaumten Bablung eintreten ju feben, jeboch vergeblich; endlich erfundigte ich mich perfonlich bei bem herrn hof-Cafficer, ob beme bamals ber Fürft wegen meiner nicht mit ibm gesprochen ? "3d war zwei Stunden lang bei ibm, bieß bie Erwieberung, aber von Ihnen fein Wort."

"Ein anberes angenehmeres Ereignis unterbrach meinen Aerger, fährt Lang fort. Der Fürst war von seiner Gemahlin Schwestern in Wien, ber Frau Laubgrafin von Fürstenberg und ber Frau Fürstin von Schwarzenberg aufgefordert, schleunigst einen Geschäftsmann zur allerleiten Beieribung und portbeilbaften Ginpfehlung ber Duchftubler Rlagefache anguerbnen, ba biefolbe täglich auf bem Spruche ftebe. Diefe Bertichaft Dadifubl nämlich mifden ben brierifden und fothringiichen Grengen gelegen unb jum obertheinifden Rroife gebirig. war im Sabre 1483 burt Berbefrathung eines Brafen Rotter von Balbern") mit einer Tochter bus letten Befibers, eines Grafen von Gotern, in bas graftiche baus Dettingen-Balbern gefommen und wurde in neuerer Beit ebenfalls wieber von einer Lochter bes letten weltlichen Grafen Joseph Anton pon Dettingen-Balbern (geftorben 1778), einer vermablten Surftin von Colloredo, in Befit genommon, aber mit Biberfpench bes horrn fürften von Ballerftein abs ebentuellem Stammerben von ber Linie Dettingen-Balbern, bem zugleich ber bamale noch regierente, aber geiftliche Graf Rrang Bibbeim (ge-Berben 1798) ale Domprobit und Stattbalter gu Cola feine eigenen Rechte überlaffen batte."

"Ich mußte mit Cytrapost nuch Wien eilen und erfinhr alsbalb in ber Stunde meiner Ankunft, wo ich mich
im Fürstandergischen hause melbete, daß die Sache
benfelben Bormittag im Reichshofrath siegreich für den Fürsten entschieden worden sei. Die Fran Bandgräfin gestattete mir noch den folgenden Tag, um nuch bei der Fran Fürstin von Schwarzenderg meine Auswarung machen zu können, worauf ich aber mit der fröhlichen Botschaft unverzüglich wieder zurückehren solle" 2c.

<sup>\*)</sup> Er war ber Bater bes Aldemiften Rraft Anton Bilbelm, gefiorben 1693.

"Raum baß man mich auf bam Sölliciandenpflaster zu Wien vermuthete, suhr ich mit blasendem Pustillen im Schlossof zu Wallerstein ein, was eigentlich wider die hofmanier war, durch die Ungewöhnlickeit aber, wie ich's haben molite, als ein Siegestärm gelten sollte. Der Kürst kam mir mit fliegenden haaren und im Pubermantel die unter die Treppe entgegen: "Lang, Lang, was ist das? ist's möglich?" Und nun, wie ich mit wenigen Worten frühlich die Bestätigung gab, rannte der Kürst mit rasendem Frohloden durch alle hallen des Schlosses zur Gemahlin, zur Tother. "Der Prozes ist gewonnent der Prozes!" Aus allen Thüren wälzten sich bide Wolfen der Glüdwünschenden heran."

"Abenba, nachbem as etwas rubiger geworben, jog mich, ber fürft banbebtudenb in fein Cabinet binein, ichob eine mit vielen taufent Ducaten angefifflie Labe bervor, in bie er mit breiten ausgewannten Sanben bimuntergrub und auf ihnen einen aanzen golbenen Thurm unter ber Aurobe in Die bobe bob: "Giebt er, mein lieber Lang, ich bin nicht unbantbar, bas ift für ibn bestimmt!" Babrent ich woll freudiger Begierbe meine Dabe barreichte, brach ber fürft von einer Lobeserbebung in die andere aus, ließ aber babei ein Dutent Dupaten nach bem Unbern burch feine Ringer gurut in bie Labe riefoln. 36 fuchte vergebens burd bie eilleften Borte ber Bescheibenbeit biefen foftbaren Strom ber Gomeis chelei gu bilimmen. "Dein, noin, rief aber ber Alloft. es if Mles mabri" und ber golbene Thurm auf feinen hanben batte fich ficon gang in ben Grunt gefentt. Endlich ließ ar mir ban Reft blefer flüchtigen Golbftidt

in bie Müte fallen; ba waren es ihrer nicht mehr über eine Sand voll."

Lang verfeinbete fich fpater mit biefem wunberlichen Beren grundlich. Borausgeschicht, um Borbereitungen auf ber Berrichaft Biemetehaufen in ber öftreichifden Martgraficaft Burgan gum Empfange bes Rurften zu treffen, batte er bas von ben Brimaten bes Orts proponirte Glodenläuten ale laftig bebregirt; ber Rurft aber meinte: \_nichts fei gleichgültig, mas bem Unterthan burch außerliche Beiden bie Sobeit feines Berrn anichaulich machen tonne". hierzu tam, bag ber Gurft gegen Lang, als einen vermeintlichen Jacobiner, eingenommen murbe. Lang faßte nun, weil er ohne bies während feines gangen Aufenthalte bie wirfliche Rablung leines Behalts nicht batte erbalten fonnen, ben Dian. feinen Stab weiter zu feben, er bat rafch um feine Entlaffung, ber Fürft mar betroffen, bielt es aber unter feiner fürftlichen Sobeit, mit Lang barüber ju unterhanbeln; er ertheilte ben Abicbieb auf ber Stelle unterm 16. April 1792. Damals bei feinem Abgang erft murbe Lang. fein poller Gebalterudftanb ausgezahlt. "Go viel muß ich, fest er bei, bem gangen Sofe und allen Angestellten aur Ehre bezeugen, daß mir niemals auch nur bie geringfte Spur geworben, wo ich von irgend einem aus ibnen gefrantt ober verunglimpft worben mare. Reine Freunde und Betanuten blieben noch am letten Abend im Gafthaus bis nach 2 Uhr bei Bein und Dunfch mir au Ehren versammelt; benn auch bas war ein schöher. Bug biefer Denfchen bort, bag fie auch bei ber lauteften Unguabe por ihrem Freunde fich nicht fnechtisch entsetten.".

Lange Beit lebte unter biesem ersten Kürsten von Dettingen Ballerstein im Dorse Balbingen ber bestannte blipenbe und bonnernbe Journalist Wedherbin: ba er bes Fürsten Laune gemäß war, burste er von Balbingen aus in ben Jahren 1779—1791 seinen "Chronologen", "bas graue Ungehener", "bie hyperborüschen Briese" und bie "Paragraphon" ausgehen lassen Briese" und bie "Paragraphon" ausgehen lassen den benachbarten Nördlinger Magistrat herausgab, worin er die Bürgerschaft beinahe direct zum Ausstand provozitte, erwirkte der Nath die Haft des Pasquistanten im Oberambhanse zu Hochhaus, wo Westherlin vier Jahre lang sich, jedoch wieder recht behaglich, befand.

"Als bie Rewlution in Frankreich ausbrach, wurde, wie es schien, bas Gemüth bes Jürsten sehr niebergebeugt. Mit seinem nicht geringen Scharssinn erkannte er damals schon bas Wesen ber kleinen beutschen Regenten ohne Rettung bedrocht und beschäftigte sich bahet mit dem Plane, so viel möglich an Gotd, Pretiosen und Waaren aller: Art zusammenzulausen, sich dann mit seiner Familie und einer Auswahl seiner Bertrautesten nach Maryland in Amerika einzuschssen, sich donn mit seinen Besit seines Pauses zu gründen. Ein Gedanke, der seine Geldausiborgen und Niemand despahlen, sein wunderkiches und abentheuerliches Auflausen aller möglichen Dinge erklären kann und der, weire er zur rechten Zeit ausgesschihrt worden, sehr erkprieslich hätte aussallen können."

Der autofratische herr, einer ber vielen Rachahmer bes großen Friedrich an seinem Miniaturhofe, erlebte Albie bentiernibe. IX. wenigstens bas große "stanbesberrliche" Derzeleib, bie Mebiatisirung, nicht mehr. Er starb vier Jahre vorher, nur 54 Jahre alt, als Director bes schwäbischen Grafenscollegiums 1802.

Die Einfünfte bes Fürsten wurden auf 300,000 Bulben tarirt.

Der Hofftaat war bei seinem Tobe noch böchft ftattlich: es bestanben sechs Doschargen:

- 1. Ein hofcommanbant: Baron von Auffenberg;
- 2. Ein hofmarichall: Baron von Balberg;
- 3. Ein Oberftallmeifter: Baron von Falten-
- 4. Ein Oberjägermeifter: Baron von Lowenfelb:
- 5. Ein Oberforstmeister: von Panisetti und noch:
- 6. Ein hofoberforstmeister: Chevalier be Beaupre.

Das fürstliche Cabinet bestand aus zwei Geheimen Rathen, ben oben vorgekommenen über sechssüßigen Belli be Pino und Ludwig.

Die fürftliche Regierung gablte einen Prafibenten, einen Director, fieben hofrathe und einen Affeffor.

Die fürftliche Rent- und Domainenkammer war eben fo ftattlich besetht: fie hatte einen Prafibenten, einen Biceprafibenten, funf Rathe und zwei Affessoren.

Außerbem gab es noch:

ein Contributionsamt, ein Confistorium, ein Landoberjäger- und Oberforstmeisteramt und eine Menge von subalternen hof- und Staatsbebienten. Eben so stattlich war das Militair: ber Fürst hielt sich 150 wohlmontirte Solbaten.

8. (2) Es folgte nun eine ber intereffanteften aller Perfonlichkeiten bes Dettinger Befdlechte. ein Berr, ber viel von fich reben gemacht bat, ber Gobn Rraft Ernft's und ber Pringeffin von Burtemberg. ber aweite Rurft von Dettingen-Ballerftein, Lubwig Rraft, geboren 1791 und noch lebenb. 3hn betraf 1806 bie Mebiatifirung burch ben Rheinbund: er trat in bie baierische Armee ein, worin er bis jum Benerallieutenant flieg, er wurde zugleich Rronoberfthofmeifter bes neuen Ronigreiche Baiern und erblicher Reicherath, auch versah er ben Gefanbtichaftevoften in Paris. 3m Jahre 1823 folog er eine ber romantifchften Beirathen, bie jemale im Baierland geichloffen worben find: er vermählte fich mit Crefcentia Bourgin, ber iconen 17jabrigen Tochter feines Dofgartnere in Balbern, eines ehemaligen Emigranten und Offiziere in ber Armee Conbe's. Er hatte fie fcon 1817 mit 11 Jahren fennen gelernt und fie ausbrudlich in ber Absicht, fich mit ihr ju vermablen, eigenbe ergieben laffen. Der erfte Ronig im Baierland Maximilian, nahm ihm bamale fein Rronoberhofmeifteramt. Fürft Lubwig verlebte bie erften Jahre feiner romantischen Che auf feinem Landgute Reimlingen bei Nörblingen; bie Regierung bes Fürstenthums batte er an feinen Bruber Friebrich Rraft übertragen. Dier in Reimlingen fab ibn im Commer bes Jahres 1825 ber Ritter von Lang, ber in feinen Memoiren folgenbergestalt ichreibt:

"In Reinilingen befuchte ich ben Gobn meines ebemaligen Lanbesfürften, ben Mirften Lubwig von 20 alberftein, ber um feiner Reigung gu einem braunen Bartenmabden zu genügen, fich feiner Lanbe und Leute, was er wohl gar nicht nothig gehabt batte, begeben batte. Aber fo fam's romantifder beraus, was ber fprachfelige, faßt jebermann mit feinen Someideleien erftidenbe und nur nach befto proferen Dafchenbe, febr gu lieben ichien. fab nicht leicht einen Mann, ber anmuthiger zu reprafentiren, im leichten Strome gu fcwagen wußte; aber, wie es babei gewöhnlich ju geben pflegt, obne Bufammenhang, Beftigfeit und Buverläffigfeit. ") Die Gabe, Schniben zu machen, hatte er ex beneficio Majorum. Inbem ich biefes fchreibe, ift er Generalcommiffair in Augeburg, wo er nicht ermangelt, bem Ronige (Lubwig), ben man in feinem Departement nur ben angebeteiten felbft in öffentlichen Berordnungen nemmen muß, toftbare Altare zu errichten und ben Beibrauch für fich felber einzuschlürfen."

Abnig Budwig, der spätere Amant ber braunen Lola Monteg, hatte dem Fürsten Ludwig gleich nach seiner Throubesteigung das Kronoberhosmeisteramt zurückgegeben und ihn 1828 zum Regierungspräsidenten in Augsdurg ernamt; 1831 nach der Juli-Kevolution verdraute er ihm das Portesenille des Inwern.

<sup>\*)</sup> Alfo ber baierifche Gagern, ber nach Metternich's Tare burch "breites und biffuses Parliren" befannte Bater beffen, ber ben "Griff" that.

Bon biefem Minifterpoften wurde er aber bach mieber bebauerlich im Jahre 1838 burch Ronia Lubmie entlaffen, als er in ber Stanbeverfammlung gegen bas boch gar ju bebenfliche Ueberbanbnehmen bes Rlofterwelens aufactreten mar. Dan quiescirte ibn erft. bame wurde er mit bem Charalter Staatsrath entlaffen; ber Mirk beaab fich aber nicht nur biefes Charaftere, foubern auch bes Genevallieutenant - Charaftere. Er lebte feit feiner Entlaffung theils in Angeburg, theils auf feinem: Gute Leutstetten bei München. Gein Rachfolger im Minifterium bes Innern, ber Canvertit Abel, fprach öffentlich in ber Rammer von "fluchwürdigen Thaten," und "baß gludlicherweife in Baiern nur Gin Inbinibuum fo tief gefunten fei." Darauf fant am 11. April 1840 ein Piftolenbuell im englifden Garten beim Forftbaufe ftatt: ber Prafibent bes Oberappellationsgerichte Graf August Rechberg mar Secunbant bes gurften, ber Rriegeminifter Baron Gumppenberg ber Abel'a. Der Sürft ftreifte mit feiner Rugel feines Begners Saare, biefer ichoft fein Piftol in bie Buft. Ale bei ber großen Minifterveranberung 1847 in Bagern Abel von Lola Montes gestürzt wurde, tam Fürft Lubmig wieber an bie Spipe ber Regierung, vermochte fich aber im Sturm bes Jahres 1848 nicht zu behaupten. legte 1849 bie Rronoberhofmeistermurbe mit feinen andern Burben und Stellen nieber und bilbete fortan in ber Rammer wieber bie Opposition gegen bas neue Minifterium bes Roturiers Pforten,

Bon Crescentia Baurgin hat Fürst Lubwig nur eine Tochter Caroline, geboren 1824, bie foon wie die Mutter, aber nicht mit dem Geiste des Baters bedacht ist: sie ward 1843 mit dem regierenden Grafen von Waldbott=Bassenheim vermählt und diese Ehe brobte sehr übel auszusallen, ein angenehmer Baron Uexfüll von der russischen Gefandtschaft in München ward eine geraume Zeit lang der notorische Verehrer der schönen Gräfin, jest ist der gefährliche Russe versetzt.

9. (3) Fürft Friebrich Rraft, ber jungere Bruber bes Minifters, bem er bie Regierung 1823 bei seiner Bermählung übertragen batte, mat geboren 1793 und regirte bas Fürstenthum bis ju feinem Tobe 1842: er mar öftreichischer Rammerer und Oberft und feit 1827 mit einer Deftreicherin, ber Lanbgrafin Sophie von Fürftenberg vermählt, bie ichon 1829 ftarb, worauf er fich im Folgenben Jahre in zweiter Che mit einer anderweiten Destreicherin, ber Schwester bes jest regierenben Fürften von Trautmannsborf vermählte. Ritter von Lang ichreibt jum Jahre 1825, ale gurft Friebrich noch unverheirathet mar: "Wallerftein gehört nun bem Bruber bee Rurften Lubwig, ber nur bie Jagb liebt und fich meiftens in Bohmen aufhalt. In Ballerftein ftanb bamale noch eine altbeutsche Gemalbe= fammlung, ber vielgerühmten Boifferee'ichen wohl nicht nachstebenb, eine altbeutsche Sanbidriftensammlung, barunter ein Nibelungenlieb und ein Rupferstich=Rabinet von wenigstens 200,000 Blättern. Man glaubte auf Befilben ber griechischen Runft ju manbeln; nur bas übrige Meußere war turfifd." Das turfifde Leben veranlaßte unter anbern bas bochfürftlich Dettingen-Wallerftein'fche Anleben von 390,000 Gulben zu 4 pCt.,

bas 1856 zum viertenmal ausgelooft wurde und wahrscheinlich ben frühen Tob bes britten Fürsten: er verblich im Anfang bes 50sten Lebensjahrs.

10. (4) Seit bem Jahre 1842 regiert ber noch lebenbe vierte Fürst von Dettingen-Wallerstein, Carl Friedrich Kraft, ber beim Tobe seines Baters ein Kind von zwei Jahren war und noch unter Bormunbschaft steht.

Außer ber Mutter biefes jungen herrn leben noch funf Schwestern beffelben, von benen eine, bie Salbfcwefter Cophie, feit 1847 an ben reichsten unter ben bobmifden Grafen, Buquop auf Gragen und Rofenberg vermählt ift. Bon ben leiblichen Schwestern beirathete Caroline 1854 ben preußischen Rammerberrn Grafen Raczynsti und Wilhelmine 1858 ben Bringen Carl Schwarzenberg (Reffen bes Inhabers bes zweiten Majorats), öftreichischen Ublanen = Major. Außer bem Obeim Fürft Lubwig lebt noch ein anberer, Pring Carl, welcher ber Bormund bes jungen Regierenben ift und von ber wurtembergifchen Rammer ber Stanbesberren ju Abschliefung bes 1856 getroffenen Uebereinkommens über bie lang ventilirte ftanbesberrliche Frage mit bem Minifter bes Innern bevollmächtigt warb; er ift auch mit einer Biener Dame, mit einer Tochter bes Grafen Morit Dietrichftein, ebemaligen Dofbibliothefprafette und Gouverneure bes Bergoge von Reichftabt und bis 1848 Dberftfammerers, vermählt und hat einen Sohn Morit und vier Töchter. Außerbem leben noch vier Tanten bes jungen Regierenben: Sophie, Gemablin bes Grafen Durtheim-Montmartin, von der Descendonz des berüchtigten wättenbergischen Ministers französischer Abstanft unter dem Stifter der Carlsschule; die Freisn Marie Speth von Marchthal. Gemahlin eines würtembergischen Oberften; Charlotte, Gemahlin des niederöftreichtschen Laudmarschalls Grasen Albert Raimund Monteeuccoli; endlich Ernestine, Gemahlin Ioseph Egons, des zweiten Sohns des 1856 verstorbenen Wiener Dberhosmarschalls Laudgrasen von Fürstenderg.

Die Bestpungen bes haufes Dettingen umfaffen über 15 Meilen mit gegen 60,000 Einwohnern unter baierischer und murtembergischer hobeit.

Der ftarfere Besithum ift bas ber jungeren Einie Ballet flein: fie besitht:

- 1. bie herrichaft Ballerftein in Baiern und
- 2. ben in Bürtemberg in ben Aemtern Reredfeim und Beibesheim gelegenen Theil ber herrschaft Dettingen, zusammen gegen 12 Meiten mit über 40,000 Einwohnern.
- 8, Außerbem befitt biefe Linie noch Guter in Deft-

Die Einkunfte iarirte man über 300,000 Gutben. Det hof zu Ballerstein war aber seit lange ber ziemlich glungent, baber blieben viele Schulben.

Die Refibeng ift Ballerftein in Baiern, eine halbe Stunde von Nördlingen, im sogemennten Baierisichen Ries.

Residenz ber altern Linie Spielberg ift Dettingen in Baiern, auch bei Rörblingen.

Sie besitt:

- 1. in Baiern bie herrschaft Dettingen mit über 15,000 Einwohnern;
- 2. in Burtemberg bie fleine herrschaft Balgbeim im Amte Ellwangen.
- 3. Enblich außer biefen balerischen und würtembergischen ftanbesherrschaftlichen Besitzungen besitzt auch biese Linie noch Guter in Destreich und Bohmen.

Die Einkinfteschähle man gegen 140,000 Gulben. Beibe Linien find seit 1818 erbliche Reichsräthe bes Königreichs Baiern und seit 1819 auch erbliche Mitglieber ber ersten Kammer bes Königreichs Bürtemberg.

Das Bappen sind vier Reihen rother stehenber und goldner gestürzter Cisenhatchen (Keh): mit einem blauen Derzschild, über das Ganze geht ein schmales silbernes Andreastreuz. Die Devise ist charafteristisch: "Dous providedit".

## VII. Das fürstliche Haus Schwarzenberg.

Siehe Mebiatisirte Deftreichs.

## VIII. Das Haus Churn und Caris.

Reichsfreiherrn 1605.

Reichsgrafen 1621.

Reichsfürsten 1686.

Reichsstanbschaft zuerst im schwäbischen Grafencollegium wegen Eglingen 1727, bann im Reichsfürstenrath 1754.

Die Familie unter ben ungabligen italienischen Rleinen, Die in Deutschland bie größten Gefcafte gemacht bat. Die notabelften Blieber ber Familie: ber Dichter Torquato Taffo und ber Anftifter bes Bigbrigen Rrieges. Die erfte Doft von Bruffel nach Bien. Die zweite Doft aus ben Rieberlanben nach Stalien. "Perpetna fide". Die britte Doft über bie Bergftrafe und bie vierte von Frantfurt nach Leipzig, Samburg, Rurnberg, Prag und Wien. Ein ehrlicher Deutscher als Concurrent im bochft einträglichen Rabrgefcafte auf ber beutiden Erbe von ber italienifden Anftelligfeit untergebrudt. In 80 Sabren vom Ritterhelm gur Fürftenfrone, burd bas bantbare Deftreid, bas fo viele neugebadene "Dutenb-Rurften" fouf. Der zweite Rurft, ber berühmtefte Tafelhalter in Bruffel. Die galante Mutter bes febr aus ber Art gefclagenen Stiftere ber Carleidule in Burtemberg eine Taris. Der britte Rurft, ber Bobltbater bes armen Raifere Carl VII. von Baiern, ber berühmtefte Tafelbalter in Regensburg. Gine Bobengol-Iern'ide Mameludin. Der vierte Rurft, ein befferer Finangier, ale feine in Gott rubenden Borfahren, Die Tafelhalter in Bruffel und Regensburg, beirathet ein Dienstmadden, faugt fic anfebnlich

im heitern Schwabenlande an und stirdt ein Jahr vor ber Rebiatisstrung. Eine drollige Taxische Gesandischaft auf dem Rastadter Congresse: ein himme langer herr Papa Brients als zweiter Taxischer Gesandter hinter seinem fleinen Godne als ersten Gesandten. Eine Reclamation des daierischen Gesandten Grafen Bray in Petersdurg wegen der vermeintlichen Erzieher-Eigenschaft beim fünsten Fürsten von Taxis. Chevalier Gabriel de Bray und Louis Philippe. Die Berwandtschaft der Taxis mit dem isniglichen hause Preußen. Die Schwestex der Königin Luffe, harbenderz und Alexander von Miltig. Wie man Charge d'affaires bei den Ruselmännern wird. Der "Leiden der eifrigsten Standesherren. Guter Wille, als Industrieller vorzuleuchten. Ein General Taxis, seuriger Bertheidiger des hohen Präsenzstands der daierischen Armee.

Das haus Thurn und Taxis ift italienifchen Ursprungs und gehört zu ben vielen italienischen baufern, bie in Germanien gute Geschäfte gemacht haben: Thurn und Taxis bat bie besten gemacht.

Die Genealogen setzen, daß der allerälteste Ursprung eigentlich ein fräuklicher sei. Der Urahn, heribertus de Turre, französisch de ka Tour, italienisch della Torre, spanisch de las Torres und beutsch von Thurn, "ein fräuklicher Ritter vom Geschlecht der Carolinger ober der herzoge von Bouiston" — benn auf diese schwindelnde höhe leiten die kleinen und die kleinsten Ritter sich so gerue — sei im 12ten Jahrhundert nach Italien gekommen, wo ein italienischer herr, bessen herrschaft am schönsten See Europa's lag, Tacio della Torre, herr des Stammguts Valsassina an der Riviera di Como, am Comer See, shm seine Tochter und Erbin zur Gemahlin gegeben habe.

Diefes Vaares Gerof, Martinus della Corre, herr von Thurn und Valfaffina, jubenannt "Gigas", ber Riefe, foll ben erften Dobenftaufen, ber ju Speier bas Rreng nahm, nach Palaftina beglettet haben unb bort 1147 als ein Martyrer in ben Retten ber Gararenen gestorben fein. Die herren della Torre murben barauf eifrige Guelfen. Bon bes Riefen Nachtommen machte ein Paganus della Torre in ber Schlacht gegen Raifer Friedrich II. von Sobenftaufen beffen geliebten Sobn, ben iconen Engio, jum Gefangenen und fcbidte ibn bem Bater ohne Lofegelb gurud. anbermeiter Martinus della Torre nahm ben milben Eggelino bei Caffano gefangen: biefer Martinus ward ber erfte Fürft von Mailand vom Saufe Torre burch bie Guelfen 1259 unb von ba bis 1312 maren acht Torres Fürften von Mailand, einen, ben tapfern Nappone della Torre, machte ber erfte Sabeburger, ber nie nach Italien gekommen ift, jum Reiche-Bicar in ber Lombarbei. 3m Jahre 1312 aber mußten bie quelfichen della Torre, von ben ghibellinischen Viscontis vertrieben, weichen. Gie verliegen Mailand und ihr foones Stammout am Comer See, um fich im Bebiete von Bergamy niebergulaffen: Lamoral della Torre nahm von einem ihm bort geborigen Berge Tasso, worauf fein Thurm ober feine Burg ftanb, ben Mamen: \_della Torre del Tasso, focter de Tassis" an; er beiratbete eine Tochter bes Kurften von Bengamo. Diefe Thurn und Taris blieben bier aber ein Pabebunbert lang.

Die Familie gelangte jum For in Deutschland, wo

sie das Reichsgeneraloberpostamt 1615 erhielten und 1686 die Reichsfürstenwürde und zwar mit Sits und Stimme im Reichsfürstencollegium, freilich unter stetem Widerspruch der alten rechten Kürsten. Eine andere Branche, die auch fürstlich war, blühte zu Mantua: sie waren die Generalpostmeister in Rom. Angeblich soll auch der berühmte Dichter Torquato Tasso von der Familie stammen, ebenso die Grafen von Thurn und Balsassina in Görz, Krain und Tyrol, aus denen Matthias von Thurn hervorging, der Hauptanstifter des Jojährigen Kriegs.

- 1. Der erste Thurn und Taxis, ber nach Deutschland kam, war ein Urenkel Lamorals, ber sich zuerst della Torre del Tasso schrieb, Roger I. Graf von Thurn, Taxis und Balfassina. Er kam an ben hof bes gravitätisch-pstegmatischen Kaisers Friebrich III., ward sein Oberjägermeister, von ihm 1450 zum Ritter geschlagen und starb 1456. Dieser Oberjägermeister war es, ber bas Postwesen erfand und zuerst im Lande Tyrol einführte.
- 2. 3. 4. Ihm folgten Sohn, Enkel, Urenfel. Franz ber Enkel gilt für ben eigentlichen Einrichter ber Posten im Großen ums Jahr 1500. Sein Sohn Johann Baptist von Taxis, vermählt mit einer Wachten-bonk, gründete 1516 bie wegen der Verbindung mit ben Niederlanden bamals nothwendigste reitende Post von Brüssel nach Bien, die ihm Kaiser Maximilian als herzog von Burgund übertrug: er ward bann burch Diplom von Augsburg 1518, 18. October, burch Kaiser

Carl V. als herzog von Burgund jum Generalpoftmeister in ben Rieberlanben bestellt.

- 5. Der Gobn Johann Baptift's, Leonharb I. von Taris, errichtete 1548 bie zweite nothwendig ge= worbene reitenbe Doft aus ben Rieberlanden nach Italien über Luttich, Trier, Speier, Augeburg, Schwaben unb Eprol. Als 1576 bie Unruben in ben nieberlanben ausbrachen gerieth biefe Doft ins Stoden und Leonbarb in eine große Laft von Schulben. Aber Leonharb gab bie Poft nicht auf und wußte fich neuen Crebit ju verichaffen, bielt übrigens im nieberlanbifchen Befreiungefriege ftreng bie fpanifche Partei, beshalb erhielt bas haus Thurn und Taris von König Philipp II. von Spanien feine Devife: "Perpetus fide". Raifer Rubolf II. ernannte burch Diplom von Prag 16. Juni 1595 Leon barb Taris jum Generaloberpoftmeifter im gangen romischen Reiche. Die Poften biegen nun nicht mehr bie Tarifchen, sonbern Reichspoften. 1605 marb er gum Reichefreiherrn erhoben und ftarb 1612 über 90 Jabre alt.
- 6. Lamoral I. von Taxis enblich, Leonhard's I. Sohn, wurde 1615 und 1621 von den Kaisern Matthias und Ferdinand II. für alle seine männlichen und weiblichen Nachkommen mit dem Reichsgeneralerbsoberpostmeisteramte belehnt und 1621 auch zum Reichsgrafen erhoben. Er starb 1624.
- 7. 8. Sein Sohn Leonhard II. ftarb schon 1628 zu Prag und beffen Sohn Lamoral II., ber mit einer nieberlänbischen Gräfin Hornes vermählt war, 1677.

Seit bie Taxis bie Post erblich befagen, entstand eine britte Post über bie Bergstraße und ferner noch `

tomtbe eine vierte angelegt von Frankfurt am Main aus nach Leipzig, Hamburg, Nürnburg, Prag und Wien. Ben jeht an warb die Post einträglich: das Haus Taxis zog schon jeht eine Milkion Gniben jährliche Einkünfte bavon. Mit Jaxob Henott aus Cöln, welcher die Taxischen Posten aus Deutschland verdrängen wollte, hatte man noch einen schwenen Kampf zu bestehen, endlich aber ließ sich Henott bewegen, selbst als Postebeamter in Taxische Dienste zu treten.

Die Beichsposten erstrecken sich über ben ganzen Reichsbeben mit Ausnahme Deftreichs, Preußens, Kur-fachsens, hannovers, helfen-Cassels und Medlenburgs: biese sechs Länber hatten ihre eignen Landesposten. Dagegen bestanden Tarische Posten in Baiern, Bürtemberg, Baben, Darmstadt, ben sächsischen Gerzogthümern, in allen ben vielen Reinen mektlichen und in allen den vielen größeren und kleineren geistlichen Fürstenthümern und in allen Reichsstädten.

9. (1) Der erste Fürst von Taxis wurde Lamoral's II. Sohn, Eugen Alexander, geboren 1652,
er erhielt die Meichsfürstenwürde 1686: das Haus stieg
also noch schnelker als das Haus Arenderg, in 80
Ichnen schon mus dem Mitterstand in den Harrenstand,
und aus tiesem in den Crasen- und Fürstenstand auf: es
war ein gar zu:wichtiges Haus sur Destreich, das immer
Geld brauchte und deshald soger mit den Keizen —
ben Geldbeschern Holland und England — gegen den
allerchristlichken Tönig alliet war Jahrhunderte lang.
Der erste Fürst won Churn und Taxis war zweimal
wermählt, mit einer Prinzessen won Kürstendurg und

mit einer Grafin Dobenlobe-Schillingefürft. Che ibn Raffer Leopolb I. 1686 jum Reichsfürften erbob, batte ibm 1680 fcon ber lette Rönig von Svanien aus bem Saufe Sabsburg bie fo theuer gehaltene fpanifche Grandenwurde verlieben und ihm bie Berrichaft Braine le Comte im Bennegan zwischen Bruffel und Mons geschenkt. Das binberte aber boch alles nicht, bak bie alten Fürftenbergen ergrimmten, wenn fie auf ben neuen principion blidten, ben ber Raifer creirt hatte. Roch 1702, 12. October, schreibt einmal bie befannte Bergogin von Orleans aus Fontginebleau: "Der Fürft Taris, bas ift auch wieber ein toll Fürftenthum! Benn ihr bas bor gurften gablen wollt, werbet ihr wohl bei Dupenben fie finben!" Der Dugenbfürft Eugen Alexanber ftarb 1714 62fabrig ju Frantfurt.

10. (2) Sein Sohn Anselm Franz, ber zweite Fürst, geboren 1679, heirathete 1703 Luise, Tochter bes britten Kürsten Ferbinand Lobsowip, tauste 1727 von ben Grasen von Gravened, bie in biesem Jahre erloschen, bie Herrschaft Eglingen, ahnsern bes Rieses und von Nörtlingen, für 200,000 Gulben und erlangte damit Sip und Stimme im schwäbischen Grasen-collegium. Bon ihm rührt auch her bas 1784 von ben Grasen von Schent-Castell erlaufte Schloß zu Trugenhosen bei Dischingen, seit 1819 Schloß Taxis genannt, sett Sommer-Restenz, so wie der Taxis'sche Palast auf der Eschenheimer Gasse in Frankfurt am Main, wo der deutsche Bundestag seine Sitzungen hält. Er karb 1739 als ein Sechsiger zu Brüssel mit dem

Ruhme, bem Brüsseler Dose ben größten Glanz verliehen zu haben: bas Taxis'sche Haus in Brüssel war prächtig und stand allen Notabilitäten und besonders den Fremden offen. Die einzige Tochter bes Fürsten Anselm Franz, Marie Auguste, heirathete, wohlausgestattet, 1727 ben regierenden Derzog Carl Alexander von Würtemberg, der 1733 zur Regierung kam: sie wurde die galante Mutter des berühmten Derzogs Carl, des Stifters der Carlsschule, der in Brüssel seine erste Erziehung erhielt.

11. (3) Es folgte ber Bruber biefer galanten Dame. Alexander Kerbinand, ber britte Rurft von Thurn und Taris, geboren 1704, ber feit 1743 unter Raifer Carl VII. von Baiern bie 1745 und wieber 1748 bis 1773, 25 Jahre lang, faiferlicher Pringipal-Commiffar auf bem Regensburger Reichstage murbe. Diefer Fürft von Taris mar es, von beffen Unterftugung ber ungludliche lette Raifer vom Saufe Baiern in Frankfurt Als Commiffar auf bem Reichstage gu Regensburg machte er, wie fein Bater in Bruffel, eines ber größten Baufer und im eigentlichften Berftanbe Borte, bie Sonneure bee Reichstage: er gab Opern, Comobien, Balle, Feuerwerte und große Jagben. Er war es benn auch, ber guerft 1754 in bas Reichsfürftencollegium eingeführt murbe: Raifer Carl VII. hatte jum Beften bes fürftlichen Saufes bas Reichsgeneralerbvoftamt zu einem Reichstbronlebn Aber bie altfürftlichen Saufer wiberfprachen ber Aufrufung ber Thurn- und Taris'ichen Stimme im Reichsfürstenrathe beständig. Diefes Fürsten Gemablin war feit

17.31 eine Prinzessin aus bem protestantischen Saufe Brandenburg-Baireuth, die 1733 katholisch warb und nach ihrem Tobe 1739 vermählte er sich noch zweimal, mit einer Gräfin Lambesc aus bem Sause Lothringen, bas später in Destreich zur Regierung kam, und mit einer Prinzessin Fürstenberg. Er starb, fast ein Siebziger, 1773 als Prinzipal-Commissar zu Regensburg.

12. (4) Darauf succebirte fein Gobn, ber vierte febr eigenthumlich geartete Gurft Carl Unfelm, geboren 1733, ber wieber ein Biertelfahrhunbert lang faiferlicher Principal - Commiffar ju Regensburg murbe bis jum Jahre 1797. Er fuhr fort bie Donneurs bes Reichstags ju machen, brachte aber bie unter feinem Bater gerrütteten Finangen bee Baufes in Ordnung und faufte 1785 von ben Grafen Trudfef von Balbburg um bie recht ansehnliche Cumme von 2,100,000 Bulben bie Berrichaften Scheer und Friedberg an ber Donau in Schwaben, weshalb er noch einen Sit und Stimme im ichwähischen Grafencollegium erhielt. Er erlebte bie Beit ber Revolution. Bur Entschäbigung für bie auf bem linten Rheinufer und in ben Rieberlanden verlornen Reichepoften und fur bie Bennegau-Berrichaft Braine le Comte erhielt er im Reichebeputationshauptschluß 1803 bie fogenannten Geeberrfcaften, bie gefürstete frei weltliche Damen-Abtei Buchau am Reberfee, bie ohnfern bavon gelegene Pramonftratenfer-Abtei Marchthal an ber Donau und bie Benebictiner-Abtei Reresheim, ohnfern Rorblingen, wo 1634 bie Schweben bie große Rieberlage erlitten hatten. Abtei Neresbeim, ein großes weitlauftiges Rlofter auf

einer Anbobe beim Stabtden Reresbeim, erft 1768 noch au einem unmittelbaren Reichoftifte erhoben, mar fo reich, bag fle in ben letten Jahren bes 18ten Jahrbunberte bas Stäbtiben Reresbeim bem bochverfculbeten Adriten von Wallerftein um eine große Gumme batte abtaufen wollen, wozu aber bie Bettern ihre Ginwilliaung Der hamburger Tourift Lubwig von Def, ber biefe Abtei im Jahre 1789 befuchte, fcreibt von ihren Monden: "Gie find wirklich jum Theil, fo viel ale Monche fein konnen, aufgeklarte Menfchen. Gie geben ben umber wohnenben Rinbern Unterricht in ben mehrften Biffenichaften und balten Borlefungen über Philosophie, Geschichte, Raturfunde u. f. w. trop einer wohlversebenen Afabemie. Der Profeffor Magnus Fauft, ein fehr gebilbeter und heller Ropf, lieft über Rant für bie Rovigen bes Rlofters. Diefe Monche find febr gaftfrei. Jeber Reisenbe, ber bei ihnen einfehrt, wird unentgeltlich bewirthet, er ift mit einem ibm bom Prior zugegebenen Rlofterbruber allein und findet gewöhnlich an biefem einen wohlunterrichteten vorurtheilsfreien Gefellschafter. Ihre Ruche ift febr gut unb ber Bein vortrefflich. Gie geigen mit nichts, nur Rachtberberge geben fie nicht. hier ift eine ber ichonften Rirchen, bie Deutschland aufzuweisen hat; fie ift neu, in einem einfachen, ehrwürbigen Styl gebaut, man tann feinen ichoneren Plafond als ben, ber über biefe Rirche fdwebt, feben. Er ftellt einen homnus vor, ift von bem berühmten Maler Aneller (+ in England 1723) gearbeitet. Dieser brachte fieben volle Jahre barauf gn und erhielt ohne feinen Unterhalt 30,000 Gulben."

Rurft Carl Anfelm von Taris, ber Erwerber biefer ftattlichen Abtei Neresheim, war feit 1753 wieber mit ber Schwester bes regierenben Bergoge Carl von Burtemberg vermählt, batte aber wie fein Schwager noch andere Liailous und beirathete gulett in zweiter Che eine berfelben, ein Dienstmabchen. Diefe Beirath bes vierten Fürften von Zaris machte in ben höheren Rreifen eben fo großes Auffeben, wie 15 Jahre fpater bie bos gescheiten fiebenten Fürften Dietrichftein mit feiner Biener Rannerl und 36 Jahre fpater in unfern Tagen bie bes Auften Dettingen-Ballerftein mit feiner braunen Garineretochter, ber Mutter ber Grafin Baffenbeim in Munchen. 1787 ftarb bie erfte Fürftin. Gin in Spittler's Magazin abgebrudter Brief-Auszug, d. d. Regensburg 15. Rovember 1787 berichtet barüber: "Ueber bie Revolutionen an bem fürftlich Tarischen Sofe wurde in biefen Tagen viel bier gesprochen. Frau von B. bat febr verloren. Ge. hochfürftl. Durchl. baben fic bie ..... \*) jur linken Sant antrauen laffen. Trauung foll in Gegenwart bes D. von Lilien \*\*)

\*) Das Dienftmabden ift gemeint.

<sup>\*\*)</sup> Die Lilien gehörten wie bie Befterhold (Beftspälinger), die Bring und die Leptam, von depen das schöne "Beilchen" die zweite Gemablin des Staatstanzlers Metternich ward, zu den Tapis'schen Postdienstanzlers, die nachber aus den tarischen Postlegen im äftreichischen Staatstansten parvenirten und das sieden- und neundeperlie Rrönden erzielten: der Taxis'sche Gehaime Rath, Prafident und Geweral-Intendant der Posten. Frang Michael Florentin von Lilien, führte in der erften Balfte des 18ten Jahr hunderts die Postwagen ein, 1756 tam die Erhehung in den Reichsfreiherrnstand.

geschehen sein. Ueber die herkunft kann ich keine Aufklärung geben, so lange auch schon hier am hofe mit gewissen ökonomischen Aussichten beschäftigt war. Ehe diese neue große Erhebung vorging, war diese herkunft keine Frage, über die in Regensburg gesprochen wurde. Und vielleicht sollte es hiebei nie eine Frage sein. In Anschauung der Bedingungen, auf welche die heirath geschlossen worden, ist noch gar nichts mit einiger Authentie bekannt. Manches wird man sich leicht aus dem Erfolg abstrahiren können. Ich zweisse, ob sie se bei der Tasel ober im Schauspiele mit dem Fürsten erscheinen wird, eben so wenig wird sie se mit Ihro Durchlaucht in einem Wagen aussahren. Weines Erachtens wäre es gut, wenn alle Dinge dieser Art mit einer gewissen Publicität geschähen u. s. w."

1789, etwa zwei Jahre nach Schreibung bieses Brieses, berichtete ber hamburger Tourist Ludwig von Deß von bem Fürsten, ben er zu Dischingen bei Rezredeim Gof haltend traf: "Dischingen ist ein unbebeuztendes Fleckhen, das Schloß ist ein mittelmäßiges Gebäube mit einem ziemlich freien englischen Garten. ")

<sup>\*) .</sup> Schloß Trugenhofen, jest feit 1819 Schloß Taxis genannt, liegt auf einem hohen Berge auf gelsen und zeigt befonders von der nördlichen Seite noch jest alle Spuren einer ehemaligen seften Ritterburg. Außerhalb des Schloßboses find eine Menge anderer Gebaude, die dem Ganzen (nebst dem Dorfe Dischingen) das Ansehn einer Neinen Stadt geben. Zwei den großen Schloßhof umschließende Ringelgebaude sind neu ausgeführt worden und ihrer Bollendung nabe. Aus den Zimmern des Schlosses hat man

Der Fürst wohnt hier die Sommermonate durch. Die diesem Sause angehörigen Serrschaften Eglingen, Dammellingen und die Grafschaft Friedberg liegen in der Rähe und mögen die Sauptursachen zur Erbauung eines Lustschlosses in dieser rauhen Gegend gewesen seine Winter über residirt er zu Regensburg 2c. Die Revenuen von der Post sind ungemein groß, man rechnet eine Million Thaler reinen Ueberschuß, obgleich das Personal des Reichspostwesens 20,000 Köpfe start sein soll."

"Der jebige Furft von Thurn und Taris ift gegen bie Postbebienten ein gerechter und gegen ibre Bittmen und Baifen ein wohlthätiger Dann; zwar will man ihm Schuld geben, baß feine Banblungen nicht immer von menichenfreundlichen Gefinnungen, oft nut pon bigarren Ginfallen geleitet werben, und er fich nicht felten bart und unerbittlich zeigt; babei foll er nachtragend fein und feinen Groll ablegen. Er liebt ben Blang und bas Prächtige, macht viel Aufwand und balt eine aute Capelle. Seine Leibenschaft für bas weibliche Gefchlecht verleitete ibn ju einer Sanblung, bie ben Arfeben aus feiner Familie bannte und ihm felbst viel Berbruß jugog. Er beirathete vor einigen Jahren fein Dienftmabden, bie icon ber Dubarry Sandwert por ihrer Erhebung getrieben baben foll. Sie führte fich aber in ihrem erhöhten Stanbe fo erniebrigend auf,

bie entgudenbfte Aussicht nach Suben bis Augsburg. August Kramer, Taxis'icher Pofrath und Posbibliothefar zu Regensburg, 1808—1815 Erzieher ber fürftlichen Kinder: "Taxis Ehre, eine Dichtung," Regensburg 1828, Borrebe.

geschehen sein. Ueber die Derkunft kann ich keine Aufklärung geben, so lange anch schon hier am Dose
mit gewissen ökonomischen Aufsichten beschäftigt war. Ehe
biese neue große Erhebung vorging, war diese Herkunft
keine Frage, über die in Regensburg gesprochen wurde.
Und vielleicht sollte es hiebei nie eine Frage sein. In
Anschauung der Bedingungen, auf welche die Deirath
geschlossen worden, ist noch gar nichts mit einiger Authentie
bekannt. Manches wird man sich leicht aus dem Ersolg
abstrahiren können. Ich zweise, ob sie se bei der Tasel
oder im Schauspiele mit dem Fürsten erscheinen wird,
eben so wenig wird sie se mit Ihro Durchlaucht in einem
Wagen aussahren. Meines Erachtens wäre es gut,
wenn alle Dinge dieser Art mit einer gewissen Publicität
geschähen u. s. w."

1789, etwa zwei Jahre nach Schreibung bieses Briefes, berichtete ber hamburger Tourist Ludwig von Deß von dem Fürsten, ben er zu Dischingen bei Rezresheim hof haltend traf: "Dischingen ist ein unbebeutendes Fleckhen, bas Schloß ist ein mittelmäßiges Gebäube mit einem ziemlich freien englischen Garten. ")

<sup>\*) -</sup>Schloß Trugenhofen, jest felt 1819 Schloß Taxis genannt, liegt auf einem hohen Berge auf gelsen und zeigt besonders von der nördlichen Seite noch jest alle Spuren einer ehemaligen seften Ritterburg. Außerhald des Schloß-hofes sind eine Menge anderer Gebande, die dem Ganzen (nebst dem Dorfe Dischingen) das Ansehn einer Neinen Stadt geben. Zwei den großen Schloßhof umschließende Kügelgebäude sind neu ausgeführt worden und ihrer Bollendung nabe. Aus den Zimmern des Schlosses hat man

Der Fürst wohnt hier bie Sommermonate burch. Die biesem hause angehörigen herrschaften Eglingen, Dammellingen und die Grafschaft Friedberg liegen in der Rähe und mögen die hauptursachen zur Erbauung eines Lustschlosses in dieser rauhen Gegend gewesen seine. Den Winter über residirt er zu Regensburg 2c. Die Revenuen von der Post sind ungemein groß, man rechnet eine Million Thaler reinen Ueberschuß, obgleich das Personal des Reichspostwesens 20,000 Köpfe start sein soll."

"Der jegige Fürft von Thurn und Taris ift gegen bie Poftbebienten ein gerechter und gegen ibre Bittmen und Baifen ein wohltbatiger Dann; zwar will man ihm Schulb geben, bag feine Sandlungen nicht immer von menfchenfreundlichen Gefinnungen, oft nur von bigarren Ginfallen geleitet werben, und er fich nicht felten bart und unerbittlich zeigt; babei foll er nachtragend fein und feinen Groll ablegen. Er liebt ben Glanz und bas Prachtige, macht viel Aufwand und halt eine gute Capelle. Seine Leibenschaft für bas weibliche Beschlecht verleitete ihn ju einer Sanblung, bie ben Krieben aus feiner Familie bannte und ibm felbit wiel Berbruß jugog. Er beirathete vor einigen Jahren fein Dienftmabden, bie icon ber Dubarry Sanbwert por ihrer Erhebung getrieben haben foll. Sie führte fic aber in ihrem erhöhten Stanbe fo erniebrigend auf,

bie entgudenbste Aussicht nach Süben bis Augsburg. August Krämer, Taxis'scher Pofrath und Hofbibliothekar zu Regensburg, 1808—1815 Erzieher ber fürstlichen Kinder: "Taxis Ehre, eine Dichtung." Regensburg 1828, Borrebe.

lebte unordentlich und machte Schulben, daß der Fürst ihrer bald überdrüssig ward. Um sich für den Benlust seiner Achtung zu entschädigen, kaufte er ein Gut in der Nähe von Regensburg für 46,000 Thaler, wo sie jest für sich lebt. Auch mochten die Neußerungen der Reichstagsgesandten, daß sie das Haus des Fürsten nicht betreten würden, wenn diese Dame die Honneurs darin machte, zu dem Entschlusse wohl mit geholfen haben, sie zu entsernen."

"Der Gasthof bei Dischingen war voll Bebienten, Beibuden, Läufern, Jägern, Jägerburschen und Stall-knechten. Man trank, spielte, sang, pfiff, frächzte auf Jagbhörnern und knallte burch bas haus mit Parsoccepeitschen. Eine Menge hunde vermehrten bas Unwesen, bas allem Ansehen nach die Nacht hindurch gedauert hat, da die hohe herrschaft erst um 11 Uhr sich zu Tische zu sehen pflegte. Ich entschloß mich baber aufzubrechen" 2c.

"Der Fürst wohnt die Sommermonate auf seinen Gitern, während dem Winter ist sein haus in Regendburg, das im Umfang der Abtei St. Emmeran liegt, für die Gesandten, einheimische und abeliche Fremde von angenehmen Werth. Der Fürst giebt während seiner Anwesenheit täglich Diner, wozu sene Stände abwechselnd geladen werden. Alle Sountag ist Affemblee, der ebenfalls nur Abelige beiwohnen dürsen. Diese Ausenhme sindet nicht bei den Concerten statt, die der Fürst seben Sonntag den Winter durch giebt, hierzu hat sede anständig gekleidete Person Zutritt. Die Capelle des Kürsten ist vielleicht eine der besten in Deutschland.

Alle Mufiter, Ganger und Gangerinnen von Celebritat. bie burch Regensburg reifen, laffen fich in biefen Concerten boren und werben von bem Fürften recht fürftlich belohnt. Gein hof ift nicht groß, aber wohl bezahlt. Mit ber erften Doft erhalt er alle Dobeblatter, wie fie in Frankreich ericheinen, und von bem Heinen Sofe berbreitet fich bas Reue, bie Stignette burch alle Claffen. Der regievenbe Fürft von Thurn und Taris ift, tros feiner Schwachen, bie er theuer genug bat abbuffen mitffen, ein braber, rechtlich bentenber Mann, vorzüglich wohlthätig und vorforgend gegen bie Bittwen und Baifen feiner verftorbenen Doft - Officianten. Es ift Schabe, bag biefer fo vieles Gute thuenbe Dann burch eine fonberbare Gewobnbeit alles, womit er befleibet ift, wie Salebinbe, Rniebanber, Bembenfnöpfe u. f. w. fo eng ju tragen und fo feft jugufdnuren, feine Befundheit benachtheiligt und fein Leben verkurzen wirb. Man fagte mir, biefer peinliche Buftand folle bagu bienen, um eine von Ratur bleiche Befichtefarbe gu rothen. Sonft hat biefer Fürft fich burch zwei von ihm erfchaffene Berfconerungen und öffentliche Anftalten um Regeneburg ein bauernbes Berbienft erworben: bas eine besteht in einer Allee um bie Stadt, bie bie Tarissche Allee ift, bie zweite ift bie Stiftung ber fürftlich Tariefchen Bibliothet. Das Theater bat ber Fürft für immen von ber Stadt gemiethet und überläßt es wieder ben Schauspielern unentgeltlich jum Gebrauche."

Diefer eigenthumlich galant und eitel geartete vierter Fürft von Thurn und Tapis, Carl Anfelm, erlebte bie Greuel ber Revolution und nuchte fein Amt als

lebte unordentlich und machte Schulben, daß der Fürstihrer bald überdrüssig ward. Um sich für den Benlust seiner Achtung zu entschädigen, kaufte er ein Gut im ber Nähe von Regensburg für 46,000 Thaler, wo sie jest für sich lebt. Auch mochten die Neuherungen der Reichstagsgesandten, daß sie das haus des Fürsten nicht betreten würden, wenn diese Dame die Honneurs darim machte, zu dem Entschlusse wohl mit geholsen haben, sie zu entsernen."

"Der Gasthof bei Dischingen war voll Bebienben, Beibuden, Läufern, Jägern, Jägerburschen und Stall-knechten. Man trank, spielte, sang, pfiff, frächzte auf Jagbhörnern und knallte burch bas haus mit Parsoccepeitschen. Eine Menge hunde vermehrten bas Unwesen, bas allem Ansehen nach die Nacht hindurch gedauert hat, da die hohe herrschaft erst um 11 Uhr sich zu Tische zu seben pflegte. Ich entschloß mich baber aufzubrechen" 2c.

"Der Fürst wohnt die Sommermonate auf seinen Gütern, während dem Winter ist sein Daus in Regensburg, das im Umfang der Abtei St. Emmeran liegt, für die Gesandten, einheimische und adeliche Fremde von angenehmen Berth. Der Fürst giedt während seiner Anwesenheit täglich Diner, wozu sene Stände abwechselnd geladen werden. Alle Sonntag ist Affemblee, der ebenfalls nur Abelige beiwohnen dürsen. Diese Ausenhme sindet nicht bei den Concerten statt, die der Fürst seben Sonntag den Winter durch giebt, hierzu hat sede auständig gekleidete Person Zutritt. Die Capelle des Kürsten ist vielleicht eine der besten in Deutschland.

Mile Mufiter, Ganger und Gangerinnen von Celebritat. bie bund Regensburg reifen, laffen fich in biefen Concerten boren und werben von bem Surften recht fürftlich belohnt. Sein hof ift nicht groß, aber wohl bezahlt. Dit ber erften Boft erhalt er alle Mobeblatter, wie fie in Arantreich ericbeinen, und bon bem fleinen Sofe berbreitet fich bas Reue, bie Stignette burch alle Claffen. Der regievenbe Rurft von Thurn und Taris ift, tros feiner Schwächen, bie er theuer genug bat abbuffen muffen, ein braber, rechtlich bentenber Dann, vorzüglich wohlthätig und vorforgend gegen bie Bittiven und Baifen feiner verftorbenen Doft - Officianten. Es ift Schabe, bag biefer fo vieles Gute thuenbe Mann burch eine fonberbare Bewohnheit alles, womit er befleibet ift, wie Salebinbe, Rniebanber, Dembenfnonfe u. f. w. fo eng ju tragen und fo feft jugufdnuren, feine Befundheit benachtheiligt und fein Leben verkurgen wirb. Man fagte mir, biefer peinliche Buftanb folle bagu bienen, um eine von Ratur bleiche Befichtefarbe ju rothen. Sonft bat biefer Gurft fich burch zwei von ihm ericaffene Berfconerungen und öffentliche Anftalten um Regeneburg ein bauernbes Berbienft erworben: bas eine besteht in einer Allee um die Stadt, bie die Tarissche Allee ift, bie zweite ift bie Stiftung ber fürftlich Taxis. iden Bibliothet. Das Theater bat ber Fürft für immer von ber Stabt gemiethet und überläßt es mieber ben Schauspielern unentgeltlich jum Gebrauche."

Diefer eigenthümlich galant und eitel geartete vierte Fürft von Thurn und Taxis, Carl Anfelm, erlebte bie Greuel ber Revolution und mußte fein Amt als

"Tafelhalter" und nebenbei Principal-Commiffar Gr. Rom. R. Majeftat in Regensburg bebanerlich guittiren. Im Jahre biefer Quittirung beschickte er burch eine eigene Taris'iche Botichaft ben Raftabter Friebenscongreß. Ritter von Lang in ber claffifden Befdreibung ber Belben, Lowen, Faulthiere und Monstres beffelben (Memoiren I. am Schluffe) berichtet von ber Taris'ichen Gefanbtichaft: "Ein brolliges Berbaltniß that fich in ber Taris'iden Gesanbtichaft funb. wo ein Graf Brients-Berberich, ber Sohn, ein iunger. fleingeftalteter Menfc als erfter, fein alter, ftammiger und bimmellanger berr Papa aber als ameiter untergeproneter Gefandter auftrat und amar mit folder punttlichen Beobachtung bes Rangs, bag ber Berr Papa immer ein paar Schritte binter feinem herrn Cobne berging". 3m Jahre 1803 mar bas große Leichenmahl bes beiligen Römischen Reiche beutscher Ration in ber guten Stadt Regensburg und zwei Jahre barauf verblich ber große Taris'iche Tafelhalter: er ftarb 1805, 72 Jahre alt. Seine Restbeng mar gulett Marchthal in ben neuerworbenen Seeberricaften gewesen. In ber Sommerrefibeng Trugenhofen fab ber murtembergifche Pralat Dabl ben Fürsten und berichtet, bankbarlichst aber mit Deß übereinstimment, in feinen Dentwürdigkeiten, baß er "ein mobimollender, menschlich guter Dann gewesen fei, ber feinen bochften Benug barin gefunden, alles um fich zu erheitern und zu begluden; fein bof, ein Gis ebler Gefelligfeit und Unterhaltung, babe jebem burch irgend ein Talent angefündigten ober auf fchidliche Beise eingeführten Ehrenmanne offen geftanben."

3m Jahre 1805, bem Jahre vor ber beutschen

Reichsauflöfung bestand bie fürftlich Taris'fche Regierung ju Buchau aus einem Prafibenten, einem Beftobalinger, einem Grafen Alexander Befterbolb, einem Director und fieben Bof- und Regierungsrathen. Unter ihr ftanben bie Beamten und Dberforftamter in ben verschiebenen Befitungen bes Saufes. Als bamaligen fürftlich Thurn- und Tariefchen Domainen-Director rühmt ber Ritter Lang einen von Genfrieb, als welchen er in Wien fennen gelernt hatte, bann auf bem Raftabter Congreff, mo er bevollmächtigt mar, bas geistliche Intereffe einer fcmabifchen Reichsabtei gu wahren, wieber traf, er nennt ibn, mas gewiß eine Empfehlung fur ben Taris'ichen Angestellten ift, benn Lang war ein (was felten ift) gescheiter Ropf und (was noch feltener ift) ein nicht schwanzwebelnber freimuthiger Mann, ein Schreden fur bie bochnäfige, eitle, aufgeblafene Robleffe: "feinen vertrauten Freund".

13. (5) Der Nachfolger Fürst Carl Anfelm's war seit 1805 sein Sohn von ber würtembergischen Prinzessin, ber fünste Fürst Carl, geboren 1770. Seine Jugend siel in die bewegte Zeit der französischen Revolution und gescheite Franzmänner, die Frankreich verlassen hatten, kamen frühzeitig in seine Nähe, ein guter Freund ward z. B. der nachherige erste Graf Chevalier Gabriel de Bray, der in baierischen Staatsbienst gelangte.

Gegen bie Eigenschaft als "Erzieher bes Erbprinzen", welche ich in ber baierischen hofgeschichte bem nachherigen erften Grafen be Bray vindicirt hatte — auf eine Rotig geftatt, die ich in einem ber tausenbe von Buchern

und Brochitren fand, welche ich zum Behuf ben beutschen Hofgeschichte gelesen habe — hat der Cohn, der Ge-sandte in Petersburg, reckamirt. Auf seinen Bunfchtheile ich diese Reclamation mit und zwar mit seinem eigenen Briefe an mich.

"St. Petereburg, 21. Mai 1854.

## Ener Bohlgeboren!

In Ihrem Werke: Geschichte ber höfe ber häuser Baiern, Würtemberg, Baben und hessen, Theil II, Seite 274 und 275 finden sich über meinen Bater, den Grafen Franz Gabriel von Bray, eine Reihe irriger Angaben, welche großen Theils der giftigen und von Ungenauigkeiten stropenden Schrift des Ritters von Lang entnommen zu sein scheinen. \*)

<sup>\*)</sup> Der Ritter von Lang, ber alle Abelebriefe in Baiern als baierifder Reicheberold zu brufen und ber ben icon beftanbenen Abel ju immatriculiren batte, mußte allerbings als ein competenter Dann in Beurtheilung ber Abelsprätenfionen, worin befanntlich mille et mille fables convenues fich geltenb maden, mir ericeinen. Lang aber faat ausbrudlich, ber Abelserbebungen ber Cetto, be Bray, Giefe und Sticaner (II. 151 feiner Memoiren) gebenfend, ber alte Ronig Dax babe, wenn er folde große Erbebungepatente Burgerlich er unterzeichnen follte. oft mifmuthig ausgerufen: "Barum muß es benn wieber fo ein Abenteurer fein?" Ronige tariren allerbings turg und bunbig. Bas für eine Sollennoth Lang übrigens mit ber baierifchen Abelsimmatrieulirung batte, wie alles Baron fein und Graf fein wollte - auf Beugniffe bin, wie Schneiberrechnungen, wo oben an fant: eftabuting für Ge. reichsfreiherrlichen ober reichsgraffichen

Ge wird bort infinnirt: mein Bater habe fur einen Emigranten "gelten wollen". Berabe im Begentbeil legte berfelbe Berth barauf, nicht ju ben Emigranten gerechnet zu werben, und begrundete bies rechtlich baburd, bak er fon 1788, alfo lange por bem Erlaffe ber revolutionairen Gefete gegen bie Auswanderer, Frankreich als Malthefer-Orbens-Ritter, b. i. als Angehöriger eines bamals mit Frankreich nicht im Rriege befindlichen fouverainen Orbens, verlaffen batte. Die frangofifche republikanische Regierung erklärte ibn gleichwohl für einen Emigrirten und erft 1797 gelang es ibm, bie Streichung seines Namens aus ben Proscriptioneliften, und in Folge beffen bie Rudgabe ber allerbings im Stiche gelaffenen abeligen Guter, bie ihm ale Erbtbeil augefallen maren, ju erlangen. Der Erlos aus bem Berfaufe biefer Guter bilbet bie Grunblage unferes beutigen Bermögens; benn mein Bater bielt es für feine Pflicht, auf feinen verschiebenen Befanbtichaftspoften bie Baftfreiheit und biplomatische Reprafentation auf eine Beife au üben, welche an Erfparniffe an feinem Bebalte nicht benten ließ.

3ch bemerte ferner: mein Bater war nie "Erzieher bes Erbprinzen von Thurn und Taris", welcher zur Zeit, als Erfterer fich in Regensburg aufhielt, eben mit ber

Gnaben", wie die Efterhagy's von Attila und henoch, die Arco von den Grafen Bogen, die Aretine von den Königen von Armenien fammen wollten u. f. w. das Alles maß man lefen, um urtheilen zu können: hier ift weder Gift noch find ftrogende Ungenauigkeiten zu finden, sondern nachte, aber freilich sehr fatale Thatsaben.

Prinzessellen von Medlenburg - Strelit sich vermählt hatte; \*) wohl aber war er, so lange er lebte, ein treuer und bankbarer Freund bieses Fürstenpaars, welches ihn in ber kritischen Lage, in welche die Boschlagnahme seines elterlichen Vermögens in Frankreich ihn versetzt hatte, mit zuvorkommender Gute ausgewommen hatte.

Dem Rastabter Congresse wohnte mein Vater als Mitglieb ber Gesandtschaft des Maltheser-Orbens, wie aus den Jahrbüchern und Kalendern aus jener Zeit leicht zu erhärten ist, bei. Was unter dem Ausdrucke "baierischer Cavalier servente" gemeint ist, weiß ich nicht. \*\*) Jedenfalls paßt berselbe nicht auf meinen Vater, der erst zwei Jahre später in baierische Dienste,— und zwar gleich als Geheimer Rath— und bald darauf Gesandter in London— eintrat, nachdem er noch zuvor als Mitglied einer Deputation seines Ordens sich an ben hof des Kaisers Paul I. nach St. Petersburg begeben

<sup>\*)</sup> Sehr jung, und noch febr erziebbar, 19jabrig.

<sup>\*\*)</sup> Der Chevalier lieh bem baterischen Gesandten auf dem Rastadter Congresse seine, wie Lang bündig genug hervorhebt, sehr geschickte Feber und dieser Dienst brachte ihn in den baterischen Dienst, b. h. in den wohl belohnten förmlichen Staatsdienst der Krone Batern. 3ch bemerke, daß Lang selbst in Rastadt war, als preußischer Staatsdiener, von Pardenberg geschickt. Bon der damaligen baierischen Gesandtschaft in Rastadt — "eine sast unübersehdare diplomatische Colonie" (I. 315), — von der teineswegs alle die Feder ansetzen, kannte Lang persönlich sast und ersuhr natürlich genau, was vorging und wer die Keder ansetze.

hatte, ba biefer Fürft bie Großmeisterwurde von Maka angenommen hatte. ")

Daß mein Bater einem altabeligen Geschlechte angehörte, ergiebt fich, unabhängig von anderen Beweisen, wohl schon aus seiner Eigenschaft als Maltheser-Ritter. Rur ber Ausbruch ber französischen Revolution hinderte ihn an ber Ablegung bes Gelübbes. \*\*) hieran ist übrigens sehr wenig gelegen. Desto mehr aber baran, baß mein Bater nie eine Stellung angenommen hat, welche ihm nicht gebührte. \*\*\*) Biele seiner Zeitgenossen leben

<sup>\*) &</sup>quot;Die Perren Malthefer in ihren hochrothen Uniformen trugen auf bem Raftabter Congreff: ihren unauslöschlichen Durft nach Türkenblut zur Schau; besto weniger begierig zeigten sie sich auf bas französische Blut und schauten sich baneben um, ob statt einer Insel nicht festes Land zu gewinnen sei. Sie eilten in bem Augenblick, wo den geistigen Ständen Deutschlands die Stunde der Gesahr erschien, herbei, um zu betheuern, daß sie keine Geistlichen wären, und wollten, da überhaupt auch dem deutschen Wesen kich glänzender Stern vorleuchtete, das Mittel ergreisen, sich für Russen zu erkaten." Lang 1. 824 f.

<sup>\*\*)</sup> Soute nicht ein Malthefer, der 1786 Frankreich versläßt und dis 1798 — wo bekanntlich Rapoleon erft Malta wegnahm — in Europa herumpilgert, ohne Gelübde abzusegen, ein "Abenteurer" von einem König, wie Max I. von Batern war, genannt werden können? 1799 erft nahm Graf Montgelas den Pilger in Dienst — das find lauter Kacta.

<sup>\*\*\*)</sup> Erzieher eines Erbprinzen von Taxis zu fein, ift nichts "Ungebührliches". Wie viele Franzmänner waren in der Leidenszeit der Revolution weniger, viel weniger, als Erzieher. Selbft Louis Philipp war ja bekanntlich Lehrer in dem Planta'schen Reichenau im Graubundner

noch, und alle, die ihn gekannt, werden Ihnen bestätigen können, herr Doctor, daß mein Vater ein Ehrenmunn im vollsten und ebeksten Sinne des Wortes, und als solcher allgemein anerkannt und hochgeuchtet war. Wenige Männer unseres bewegten Zeitalters haben ein so fleden-loses geehrtes Andenken hinterlassen, aber auch wenige haben so rein gelebt und so segenvoll gewirkt.

Unter seinen Freunden gehörten die besten und die liebsten dem deutschen Gelehrtenstande an. Seiner Lieb-lingswissenschaft, der Botanik, hatte er auch — wie er mir oft sagte — seine angenehmsten, geselligen und Freundschaftsverbindungen zu banken. — Unter ben lite-rarischen Erzengnissen meines Vaters nenne ich vorzugs-weise seine Geschichte von Liesland, — ein Werk für Deutschland eben so interessant durch den Stoff, als wichtig durch die gelehrten Forschungen, welche ihm zu Grunde liegen.

Lande. Es ift purer Abelsdünkel, wenn der Sohn eines "de Bray" sich über die vermeintlich ungebührliche Stellung seines Baters als Erzieher eines Prinzen in Regensburg bestagt. Ganz andere Leute als die "de Bray" waren im stolzen London Haardrauster, haushofmeister, butler und dergleichen, ja es war ein recht reputivlicher Franzmann der Mann, der von Lord zu Lord ging, nur dei den Diners den Salat zu bereiten, er ward wegen seines "fünstlichen Salatmacheus" begehrt, wie die baierischen Bieregg wegen ihres "fünstlichen Tranchtrens" begehrt, ja barouisstruwurden, wie Lang bei Gelegenheit der Beristation der Abelsdiplome aus dem Diploma der Bieregge erfah.

Ich hoffe, baß Ew. Wohlgeboren nach biefen volle tommen genauen Daten bie Angaben Ihres Auffapes, wenigstens in einer künftigen Auslage, berichtigen, und ber gerechten Reclamation eines Sohnes zu Gansten seines Baters und Wohlthaters gebührenb Rechnung tragen werben.

## Bochachtungevoll

D. von Bran,

R. baierischer Staatsminister und Gesanbter am faiferlich ruffischen hofe."

Fürst Carl murbe wieber bei bem bankbaven Deftreich faiferlicher Bebeimer Rath und nochmals faiferlicher Pringipal - Commiffar auf bem Regensburger Reichstage von 1797 au, wo er in biefem Doften feinem Bater folgte. bis gur allenblichen Auflöfung bes beutschen Reiche 1806. In bemfelben Jahre 1806 murbe bas Daus Taris burch ben Rheinbund mebiatifirta es fam unter Sobenapllern. Das Reichspoffinftitut als folches ging ein. Es blieb aber bie Fürstlich Taris'iche General - Poft-Direction in Frankfurt am Main für bie Posten in benjenigen beutschen ganbern, wo fie ehemals bestanben batten. Beim Befreiungefriege leiftete biefe Direction febr ersprieftiche Dienfte: mit Gilfe ihrer alten Berbinbungen und bes Bertrauens, welches fie früher gehabt batte, brachte fie bas Postwesen faft ohne Unterbrechung auf bem wieber emberten linken Rheinufer in Bang, fo baß bie Armeen eine vollständig gesicherte Communication au genießen hatten. Diefe Dienfte murben bem baufe wohl belobut. Bei ber Bieberberftellung erhielt bes

Rurft Carl fur ben Berluft ber Poft in Baiern bie angenehme ebebem fliftregeneburgifche Berrichaft Donau-Rauf bei Regensburg und fur ben Berluft ber Doft in ben an Dreugen getommenen Befigungen bie große Stanbesberrichaft Rrotosgin im Großbergogthum Volen mit 30,000 Einwohnern. Dagegen behielt Taris noch fort ben erblichen Befit ber Doft in Burtemberg, wo fie erft im Jahre 1851 jur Ablöfung fam. in ben bergoglich fachfifden ganbern, in Schwargburg und Reuß, in Raffau, in hobenzollern und in Frankfurt, auch erhielt es burch Staatsvertrag von 1816 bie Doften in Beffen - gegen einen jabrlichen Lebnscanon, in allen biefen Lanbern fur eine halbe Million Thaler. Das Areal, über bas bie Taris'iche Posthoheit fich erftredt, begriff im Jahre 1848 immer noch 2675 Deilen, faft ben vierten Theil vom Flächeninhalt Dentichlanbe.

Fürst Carl Taxis kam in Berwandtschaft mit bem preußischen Königshause. Er war seit 1789, erst 19 Jahre alt, mit einer protestantischen Prinzessin von Medlenburg, Therese von Strelit, vermählt, einer Schwester ber berühmten schönen Königin Luise von Preußen und ber galanten Friederike von Hannover (früher Prinzessin Ludwig von Preußen, dann Prinzessin Solms), einer Dame von hoher Bildung und Liebenswürdigkeit, die benn auch viel sich hat lieben lassen: sie war so galant wie die Prinzessin Kriederike, aber nicht so schön wie diese und die Königin Luise. Im hochzeitssiahre vernahm herr von Des lauter Liebes und Gutes von dem Paare. "Der

Erbpring, schreibt er, mit feiner Gemahlin werben ihres sittlichen Borzugs, ihrer Geistesbilbung und überhaupt ihres humanen Betragens wegen allgemein geschätt und gerühmt."

"Die Fürftin von Thurn und Taris, geborne Pringeffin von Medlenburg-Strelig, beift es besgleichen vom Jahre 1801 in ben "Flüchtigen Bemertungen eines flüchtig Reisenben", Leipzig 1845, ") fand als Bemablin bes Prinzipal-Commiffare an ber Spipe ber Regeneburger Befellichaft. Sie wußte burch Jugend, Schonbeit und Liebenswürdigkeit fich viele Bergen ju gewinnen und war eine große Freundin ber Gefelligfeit. Dbaleid bem Aurften bamale, burch Berluft bee linten Rheinufere, vielleicht ein Drittheil feiner Ginfunfte genommen mar, was späterbin ibm auf anbere Art reichlich wiebergegeben worben, fo maren bie Ginnahmen bennoch fo bebeutenb, bag ber hof von St. Emmeran nicht allein an Glang es mit vielen beutschen Bofen aufnehmen tonnte, sonbern auch noch febr viele barin übertraf. Beben Sonntag mar ein großes Diner und Abends Empfang und Spiel, bas außer bem Whist und L'hombre am Anfange bes Winters auch mit einer fleinen nichtsfagenben Maceboine begann, und im Frühjahr manchen

<sup>\*)</sup> Berfaffer ift der Schwager Bettinens von Arnim, ber preußische Obermunbichent von Arnim: Rendorf, der wegen seiner allerdings nur außerlichen Aehnlichkeit mit Pitt den Ramen "Pitt: Arnim" führte; gegenwärtig als ein alter, gebrechlicher Mann, der Mitteld erweckt, heißt er "Arnimspitie", von einer Carritatur, wo er vor der schönen Charlotte hagen auf den Anteen liegt: er sagt: "Pitte!", Ke: "Vitt geb!"

Beutel gerriffen batte, benn auch bier, wie bamale an in vielen Sofen fanben fich Leute, qui savaiet corriger Dan fannte fie, man mußte, baf fie betrogen und bennoch fpielte man weiter mit ihnen ac. Ant febem Donnerftage mar Congert, wo, nach bamaliger Soffitte, eben fo wie bei ben größeren Dinere, feinem amanbig Getleibeten ber Eintritt als Buborer verweigert wurde, er aber immer fich in einer gemiffen Entfernung von ben wirklich Eingelabenen ju halten hatte. bie Furftin als Freundin bes Tanges duch genug Balle gab, verftebt fich von felbft, und ba ber Binter 1801 lange anbielt, fo blieben auch Schlittenfahrten nach ben benachbarten Schlöffern nicht aus, wo benn jeber feine Dienerfchaft fo gut wie möglich ausstaffirte. Wenn bie Hebenswürdige, bochgebildete Kurftin bergeftalt ben Ton angab, fo ift es begreiflich, bag Alle mehr ober minber, je nachbem es bie pecuniaren Berhaltniffe geftatteten, ibr nacheiferten, und fo ber Binter, unter Bergnugungen allerlei Art, bochft angenehm verbracht murbe. 3mar gab es immer einige Rangftreitigkeiten, benn bie Befandten wollten bie Fürstin nicht als Prinzeffin bon Redlenburg, fonbern nur als Gemablin bes Principal-Commiffarius anerkennen und ihr unter anbern nicht bas Recht zugefteben, jum Tange aufzuforbern. Wir Fremben inbeffen, ich namentlich als Preuße, achteten in ihr nicht allein bie Fürftin aus einem altfürftlichen Baufe, fonbern noch bie Schwefter unferer angebeteten Monarchin, und fo hatten wir manchmal ein bofes Beficht irgend eines Frauleins ju ertragen, wenn wir uns genothigt faben, aus biefem Grunbe ein feftgeftelltes Engagement wieber aufzufunbigen" :c.

Unter ben febr gabireichen fpateren Berehrern ber inngen Rurftin, welche nach ben Lagen erfter Jugenb und Unidnuld ein giemlich freies, fast wilbes Leben geführt baben foll, wird ein fachnicher Ebelmann befonbere genannt, Alexander von Miltit. Es mar bas ber Bruber bes Dichtere ber Abenbzeitung Bornmans, bei bem er in Dresben farb, ein gescheiter. bei ben Damen auch außerft beliebter Mann, ber aber ben ichlechteften Ruf batte. Die Fürftin fuchte fich feiner gur Beit bes Wiener Congresses burch bringenbe Berwendungen um eine Anstellung im biplomatischen Fache beim preufischen Staatstangler Burbenberg gu entlebigen; berfelbe erklärte jedoch wieberholt geradezu, er getraue fich biefen Protege an keinem Sofe anzubringen, fo übel sei er berüchtigt; endlich ward er als Charge d'affeires gu ben Mufelmannern nach Conftantinopel gefdidt. 218 ein anberweiter Berehrer ber Fürftin Taris, als "Leibhufar" berfelben, wie bormapr in feiner erbreffiven Sprache fich ausbrudt, galt Baron Dag Lerchenfelb, ber nach bem Sturge Rapoleons an Montgelas' Stelle Minister bes Innern in Baiern marb.

Der Gemahl bieser galanten Dame starb 1827, 57 Jahre alt, bie Fürstin 12 Jahre erst nach ihm, 66 Jahre alt. Es stammen aus dieser Ehe: ein einziger Sohn, ber ber Nachsolger ward und zwei Töchter, von bonen die eine verheirathet wurde an den Prinzen Paul von Würtemberg und die andere an den Fürsten Paul Esterhazh, benselben, der usch lebt, lange Gessaubter in England und noch neuerlich außerordentlicher Krönungsbotschafter Destreichs in Mostau war.

¥

14. (6) Es folgte bem Surften Carl fein unb ber galanten Medlenburgerin eingeborner Gobn, ber jett regierenbe fechfte Surft Marimilian von Thurn unb Zaris, geboren 1802, ber baierifcher Rronoberpoftmeifter und erblicher Reicherath und würtembergifder Erblandpostmeister ift. Er machte im Gegensat zu feinem Bater, welcher bie glangenbe Beirath, bie ibn in bie foniglich preußische Berwandtichaft brachte, gemacht hatte, eine Art bon Mesalliance mit einer Dame aus bem nieberen Abel, er vermählte fich ein Jahr nach feines Baters Tobe, 1828, 26jährig, mit Bilbelmine, Freiin von Dornberg, einer baierifden Gebeimrathetochter, welche icon nach ffabriger Che 1835 ju Rurnberg Darauf verbeiratbete Rurft Darimilian fic farb. 1839 jum zweitenmal, und biesmal ftanbesmäßig mit ber Pringeffin Mathilbe von Dettingen-Spielberg. Er hat mit biefen beiben Gemablinnen ben reichen Chefegen von breigebn Rinbern, barunter nicht weniger als elf Göhne. Bon ber erften Gemablin ftammen: ber Erbpring Dar, geboren 1831, bie Pringen Egon, ber jest in ber öftreichischen Armee bient und 1856 bei ber Rrönung in Dostau im Gefolge ber öftreichischen Botschaft in Dragoner = Uniform Figur machte, und Theobor, ber fest in ber baierifchen Armee bient, und bie Pringeffin Therefe, Gemablin bes regierenben auf Petfcau in Böhmen poffeffionirten Bergoge von Beaufort-Spontin von nieberlänbifcher Abfunft; von ber zweiten Gemahlin, ber ichwäbischen fruchtbaren Fürstin ftammen neun Pringen: Otto, Georg, Paul, Bugo, Guftav, Abolf, Frang, Ricolaus und Alfred und bie Pringeffin

Um alie. Die alteften Pringen bat ber Farft, wie bie Großbergoge von Dedlenburg und ber Kurft von Schwarzburg-Sonberebaufen im Blochmann'ichen Inftitute ju Dresben erziehen laffen, wo fie, gemäß bem arofen Reichthum bes Saufes mit einem fattlichen Train fich zeigten, welcher foggr ben fcwarzburger Surften wir Rachbulfe beim Train feiner Gobne anfeuerte. ") Später ftubirten bie Pringen in Leipzig. Die Dofbaitung in bem ebemaligen Rlofter St. Emmeran gu Regensburg, neben bem Generalpoftgebaube gelegen, ift auch fonft glänzenb und ftattlich. Ramentlich halt ber Kurft von Taris, wie bie Fürften von Lowenstein und Leiningen in ben Bergen um Stauf und Borth bei Regensburg vorzügliche hirschparte und ein Auffas über bie Sirfdjagb in Baiern, welchen bie Augeburger Augemeine Zeitung \*\*) fürglich brachte, berichtet beilaufie au feinem Ruhme, bag berfelbe bie Wilbichaben fo erbeblich immer vergutet babe, bag biefelben öftere beim Bertauf eines Dofe ober Grunbstude als Rente mit in Anfchlag getommen feien. Als baierifcher Stanbesherr hat ber Fürft sich neuerbings baburch bemerkbar gemacht, bag er Borfibenber bes fogenannten .. Confortiums für bie baierifchen Gifenbahnen" wurde; besgleichen bat er ben guten Willen gezeigt mit feinem Stanbesgenoffen, bem Fürften Fugger - Babenhaufen, gu bem "abeligen Confortium" bes projectirten Augsburger Credit mobilier zu treten.

<sup>\*)</sup> Siebe ichwarzburgifde Dofgeichichte, Th. 5, S. 282.

<sup>\*\*)</sup> Beilage jum 8. Februar 1856.

Als würtembergischer Stundesherr aber hat ber Fürst von Taxis sich durch den großen Eiser ausgezeichnet, die standesherrlichen Rechte bei dem großen Streite gegen die würtembergische Regierung zu vertheidigen: unterm 18. October 1855 noch übergad der Thurn- und Taxis'sche Anwalt, der kürzlich in östreichische Dienste getretene und geadelte Geheime Rath Bahlkampf eine gedruckte Denkschift an die Mitglieder ber beutschen Bundesversammlung, die in einem sehr bitteren Toue die Hast taxirte, mit welcher die würtembergische Regierung die revolutionairen Theorien pslege, und num Beschleunigung der Entscheidung bat.

Die Fortbauer bes Geschlechts Taxis ift ooranssichtlich für entfernte Zeiten gesichert, nicht nur burch die eilf Söhne bes Regierenden, sondern auch duch anderweite Prinzen aus einer Nebenlinie. Roch kebt nämlich folgende Descendenz von einem Halbbruber des Großwaters des Regierenden, jenes vierten Fürsten, welcher werft mit einer würtembergischen Prinzessen und dann mit einem Dienstmädchen vermählt war, dem Prinzen Max Joseph, erst baierischen, dann öftreichischen Generalmasor, gestorben 1831 und mit einer öftreichischen Prinzessen Lobkowis vermählt.

- 1. Drei Göhne und brei Töchter bes Pringen Carl Anfelm, öftreichischen Geheimen Rathe und Rammerers, Derlandestämmerers in Böhmen und wurtembergischen Generalmajore und einer Grafin Elp:
- 1) Pring Ougo, vermählt mit einer böhmischen Brafin Belcrebi und herr ber zwei herrschaften Dobrawis und Lauczin in Böhmen, bient in ber öftreichi-foen Armee.

- 2) Pring Emmeric, Bittwer einer öftreichifden Grafin Bideburg, bient in ber öftreichifden Armee.
  - 3) Pring Rubolf. \*)
- 4) Prinzessin Sophie, Gemahlin bes Grafen von Montforte bei Duchi bi Laureto, öftreichtschen Majore.
  - 5) Pringeffin Eleonore.
  - 6) Pringeffin Therefe.
- 2. Pring Auguft, unvermählt, baierifcher General-
- 3. Pring Joseph, unvermählt, baierischer Generalmajor à la suite.
- 4. Prinz Carl Theodor, baierischer Generallieutenant in Activität und zwar in prononcirter, Commandant des vierten Armeecorps zu München und
  Reichsrath. Ein baierischer Hochtory wie der regierende Fürst, bekannt bei der Occupation Kurhessens 1851 und
  als seurigster Bertheidiger des hohen Präsenzstandes der baierischen Armee (bekanntlich gegen 100,000 Mann mit über 10 Millionen Gulden Kosten).\*\*)

<sup>\*)</sup> Ift neuerlich in Prag Doctor ber Rechte geworden, bat fich mit einer Bürgerlichen verheirathet und sollte nach ben Zeitungen die Absicht haben, sich als Abvocat habilitiren an wollen.

<sup>\*\*)</sup> Ein Artitel ber Augeb. Allgem. 3tg., Danden, 25. Juni 1856, berichtete: "In der heutigen Sigung ber Kammer ber Reicherathe erflattete Reicherath General Fürft von Taxis als Referent bes zweiten Ausschuffes Bortrag über bas Militairbubget für die fiebente Finanpperiode. Der Perr Referent spricht fich in seinem sehr umfaffenden Bortrag gegen die Abminderung aus, welche das

Diefer General Fürft Taxis ift mit einer fachfischen Grafin Einfiebel vermählt, von ber er einen Sohn, Prinz Max, ber auch in ber baierischen Armee bient, und brei Töchter hat, von beneu eine mit bem Erb-prinzen von ber Lepen vermählt ift.

porliegende gegen bas frubere Militarbubget erfahren bat. "benn bie bewaffnete Dacht babe nicht nur allein bie Bflicht bas Baterland bor außeren Gefabren au iduten, fie fei aud verfaffungemaßig bagu beftimmt gur Aufrechtbaltung bes Throns, ber Gefete, ber öffentlichen Orbnung und gum Sous bes Eigenthums, fo oft fie aufgeboten mare, mitauwirten." "Es ift, führt ber Berr Referent bierauf an, bie gefehliche Ordnung geftort, es find Concessionen aller Art und nach jeber Richtung erzwungen, es ift Gigentbum befcabigt worben, ber Grundbefit mar auf bas außerfte gefabrbet und bie bewaffnete Dacht mußte alles Anfeben verlieren, ba fie wegen Ungulanglichteit bes Brafengftanbes ben an fie geftellten Requifitionen weber rechtzeitig noch in bem Dag entsprechen tonnte, um Gefet und Orbnung aufrecht zu erhalten. Es find bamale Rechte verloren geaangen, ber Staatsbausbalt murbe gerrüttet und bie Staatsfoulb fo vermehrt, bag bagegen bie geforberten Debrbeträge für bie Armee als mabre Atome verschwinden. "Dr. Referent balt es begbalb für nothwendig, baß ber einmal bubgetmäßig fefigeftellte Brafengfanb aller Baffengattungen unter allen Berbaltniffen aufrecht erbalten werbe. bon Taxis vertheidigt bann in feinem Bortrag, gegenüber bem Referenten ber aweiten Rammer, ben Kormationebeftanb ber Armee und wiberfpricht ber Befürchtung, bag bas Armeebubget die Rrafte bes baierifden Staats ericopfe; er erflart fic beshalb auch gegen alle von ber zweiten Rammer Ebenfo fuct ber Berr Referent beidloffenen Abftriche. basienige au miberlegen, mas in ber Richtung bes Bunbescontingents über bie ju theure Kormation ber t. baierifden

Berblichen ift gang neuerlich 1857 im Trouble ber Berrlichfeit, bie beim Empfang ber jungen kaiferlichen Berrschaften in Italien stattfanden:

5. Pring Friedrich, öftreichischer General ber Cavallerie und Oberfthofmeister ber jungen regierenden Raiferin, vermählt mit einer ungarischen Grafin Batthiany,

Armee in ber zweiten Rammer gefagt murbe; nach teiner andern Kormation mare mit ben verlangten Mitteln aus. gureichen. "Benn auf einer Seite (vom Abgeordneten Freiberen von Berdenfelb) bie Bemertungen über ben friberen Buftand ber f. baierifden Armee "mit Bebmuth und mit bodft veinlichen Gefühlen erfüllt baben, fo merbe fein Ausbrud gefunden werben tonnen, ber bie Entruftung bezeichne, bie ber empfinden muffe, bem man, indem man pon unferm altebrwurbigen Baiernftamme fpricht, von fveciell Baterlandifchem pordeclamirt. Es babe feine Beit in ber Gefdicte gegeben, mo ber Baier nicht ftola auf fein Baterland mar, wo er nicht bie geheiligte vaterlanbifche Rabne in Sturm und Graus boch erbob, an ein Baterlandden bachte niemand, nicht bei ber Befreiung Biens, nicht auf ben Binnen von Belgrab, nicht in ben traurigen ober gludlichen Beiten bes vorigen Sabrbunberts, nicht in ben Freiheitefriegen, und niemals wenn es galt bie 3ntegritat und Unabhangigfeit bes baierifchen Baterlandes gu fouten." Der Berr Referent fucht bann in feinem Bortrag verschiebene in ber Rammer ber Abgeordneten gegen bas Militairburget gemachte Bemerkungen, namentlich verfchiebene Meußerungen bes Rreiberrn von Berchenfelb, als irribumlich au miberlegen, und nachbem berfelbe bann noch die Rothwendigfeit ber Reftituirung bes ehemals befanbenen Refervefonte ber Armee bargelegt bat, gelangt er ju bem Solufantrag, bas friegeminifterielle Poftulat mit 10.573,000 Gulben ber boben Rammer gur Annahme gu empfehlen."

von ber er zwei Göhne hinterlaffen hat, Prinz Lamoral, ber öftreichischer Onsaren - Rittmeister ift, und Prinz Friedrich und zwei Töchter.

Seit 1918 ift ber Fürft von Thurn und Taris erblicher Reichsrath bes Königreichs Baiern und seit 1819 erbliches Mitglieb ber ersten Kammer bes Königreichs Würtemberg. 1847 warb er wegen Krotoszin auch erbliches Mitglieb ber herrencurie bes vereinigten preußischen Landtags und 1854 Mitglied bes neuen herrenhauses.

Der Bunbestagebefchluß von 1825 versicherte ben Titel "Durchlaucht" und bas Recht ber Ebenburtigkeit.

Das Wappen ift charakteristisch: ein filberner Dachs (ein fein haus ju bauen verstehenbes Thier) in Blau.

Die Residenz ist das neben dem Generalpostgebäude gelegene aufgehobene Rloster St. Emmeran zu Regensburg in Baiern und Dischingen bei Nördlingen in Würtemberg.

Das haus Taris ift mit ben häufern Efterhagy, Schwarzenberg, Fürstenberg und Arenberg bas reichste unter ben Mebiatisirten, seine Einkunfte wurden gewiß nicht zu hoch auf eine Million Gulben ansgeschlagen. Die Bestpungen sind sehr ansehnlich:

1. in Baiern: ein herrlicher Compler ber stattlichsten Herrschaften, theils bei Regensburg, theils bei Straubing, in ber fruchtbaren Straubinger Sbene, namentlich bie ehemals stiftregensburgischen Herrschaften Donaustauf und Wörth, Wiesent, Zaipkofen, Lowerweinting, Braunberg, Falkenstein, Schönberg, Eglosssheim und Neufahrn; endlich bas sonst stiftwurzburgische Amt Salzheim am Main bei Schweinfurt.

- 2. in Bürtemberg: bas Fürstenthum Buch au am Febersee, bie babei an ber Donau gelegene, ehemals Walbburg'sche gefürstete Grafschaft Friedberg-Scheer und die Grafschaft, sonstige Abtei Marchtahl, bazu die Grafschaft Neresheim mit der reichen Abtei ohnsern Nördlingen, Dischingen mit der Sommerresibenz und das ehemalige Graveneck sche Eglingen in gleicher Gegend.
- 3. a. in Preußisch = Sobenzollern = Sigmaringen: bas, ehemals, Abtei Salmansweiler'sche Amt Oftrach (berühmt burch ben Sieg Erzherzog Carl's 1799).
- . b. in Preußifd-Pofen: bas Fürftenthum Rrotosann: 30,000 Einwohner.
- 4. in Destreich: a. in Tyrol: bie herrschaften Meran (bas Gut Kelleramt beim Stäbtchen Meran) und Schlanbers an ber Etsch.
- b. in Böhmen: bie herrschaften Chotieschau ohnsern Pilsen, Chraustowiß, Richenburg und Roschumberg: über 50,000 Einwohner. \*)

Bufammen über 40 - Meilen und 130,000 Gin-

<sup>\*) 1855</sup> foll ber Fürft von Thurn und Taris auch bie graftich Balbftein'iche herrichaft Leutomifchel erftanben haben, eine herrichaft von nabe 40,000 Einwohnern an ber Grenze von Mabren und Schleffen, ohnfern ber Raifer-Ferdinands-Rorbbahn.

## IX. Das fürstliche Saus Waldburg.

Siehe Mebiatifirte Burtemberge.

## X. Das Saus Castell.

Alte frankische Dynasten und Reichsgrafen mit Sis und Stimme im frankischen Grafencollegium.

Ein alies nicht erft von Deftreich gebadenes, aber verfommenes Geschlecht. Treue Lutheraner. Bingenborf's Braut eine Gräfin Caftell. Gin Graf Caftell Detinger's Freund. heirath eines Grafen Caftell mit fünf Frauen, barunter eine Danin, eine Gräfin Rangau. Tiese Berschulbung und Aufhülse burch ben geschidten Organisateur von Zwanziger. Ein Convertit bes Dauses in östreichischen Diensten und ein intereffanter Rechsftreit wegen einer attentirten fatholischen Erziehung "um seine Freude an dem Kinde zu haben". Deirath einer alten Kriegsgurgel mit einer getausten Jübin.

Unter ben ehemaligen Reichsgrafen, die jest ber Landeshoheit Baierns unterworfen sind, waren und sind zum Theil noch die Grafen von Castell, eines ber notabelsten Geschlechter. heut zu Tage sind sie insofern notabel, als sie ein altes Dynastengeschlecht find, eines ber sehr wenigen Geschlechter, das nicht erst vom hause Destreich Dabsburg die Gnaden, bei Ramen den Grafentitel erhielt, sondern diesen Titel, wie das haus Stolberg, wegen ihrer Reichsbesitzung von Alters her gestührt hat. Die Grasen Castell waren ursprünglich

alte frankische Dynasten, gefeffen auf bem Steigerwalb in ben gesegneten Gauen Frankens zwischen Burzburg und Bamberg. Beut zu Tage find fie freilich febr kleine Potentaten, früher maren fie wegen Ausbehnung ibrer Besitzung notabel. Sie gehören zu ben verkommenen Beidlechtern, wozu fo viele alte Beidlechter gablen; bie vom Saufe Deftreich promobirten neuen Berren, bie "öftreichischen Neugebadenen", wie fie bie alte rebliche bergonin von Drieans prabigirte, gebieben beffer. Die Caftell pertamen übrigene burch eigne Schulb, fpecififche beutsche Abeleschulb. "Chebeffen, sagt ber alte ehrliche Bufding in feiner Erbbefdreibung, mar bie Graffchaft Caftell weit ansehnlicher, ale fie jest ift, allein burch Rrieg, Rlofterftiftungen, ichlechte Saushaltung, Uebermuth, Uneinigfeit unter Brubern ift fie febr verringert worben. Das Biethum Burgburg bat insonderheit beträchtliche Orte an fich gebracht, ale bie Stabte Gerolzhofen, Bolfach und Schwarzach." Die Grafichaft Caftell murbe größtentheils Lehn bes Stiftes Burg, beffen Erbichenten bie Grafen von Caftell maren.

Seit ben Zeiten ber Glaubensverbafferung wandten sie sich bem neuen Glauben zu und das haus kann zu ben trauest lutherischen zählen. Roch im 18. Jahrhundert war eine Gräfin Dorothea Castell die Braut Zinzendorf's, die berseite bekanntlich seinem nachherigen Schwager, einem Grafen Reuß abtrat, und ein Graf Castell war ein Freund des berühmten würtembergischen Prälaten Detinger († 1782) und der Stister eines Baisenhauses. Als historisch beglaubigt wird

verfichert, baf icon im Jahre 1087 Friebrid, Dynaft von Caftell bas fest veröbete Bergichlog Caftell befeffen babe; es warb im Bauernfriege 1525 in Trummer gelegt. Einen "Rupertus de Castello" fanb ich in einer Urtunbe Raifer Friebrich's bes Rothbarte vom Sabre 1155, gegeben ju Burgburg, unter ben Beugen neben ben Grafen von Wertheim und Senneberg. \*)

Der nabere Stammvater ift Graf Beorg III., geboren 1527 und gestorben 1597, Sobn bes Grafen Bolfgang und einer Grafin von Bertheim unb Bruber bes Grafen Friebrich, ber einer ber entfoloffenften Bertheibiger ber Reformation war. Graf Beorg III. unterschrieb bie Concorbienformel und bat aus ber Allobialerbichaft ber 1556 ausgestorbenen Grafen von Wertheim bas Amt Remlingen erworben, bas gemeinschaftlich mit bem Saufe Lowenftein befeffen murbe.

Seine beiben, mit einer Grafin Limpurg erzeugten Sobne ftifteten bie beiben Linien: Caftell-Remlingen und Caftell-Rübenhaufen.

Caftell-Rübenhaufen, bie jungere Linie, gestiftet pon Graf Gottfrieb, ber wieber mit einer Grafin Limpurg vermählt war und im Bojabrigen Rriege ftarb, erlofch im Jahre 1803 mit bem fünften Grafen Friebrich Lubwig, ber mit brei Sahren succebirte und bis

<sup>\*)</sup> Abgebrudt bei Stumpf, biftor. Ardiv für Kranten. Deft 2, G. 21. 3ne Lateinifche überfest tommt auch nde Castris" für de Castelle por.

1707 unter Bormunbschaft stand. Er vermählte sich mit einer Prinzessin von Renß-Greiz 1767, von der en nach zwei Jahren geschieden wurde; sie ist: die Dame, die nachber den tapfern und versändigen General Fürskt Friedrich Wilhelm von Dahenlohe-Kirchberg geheirathet hat; der Graf von Castell vermählte such 17.70 mit der einzigen Tochter des preußischen Oberhossemeisters von Boß und der wohlhumorisiten berühnten nachherigen Oberhosmeisterin der Königin Luise von Preußen: sie war die Schwester des ersten 1800 creirten Grafen Boß.

Sein Bater, ber vorlette Graf von Caftell-Rubenbaufen, Johann Friebrich, mar, mas auch felten vortommt, \*) fünfmal vermablt gemefen: bie erfte Bemablin war eine Coufine von Remlingen, bie nach einem Rabre 1696 nach ber Geburt einer Tochber ftarb, bie: zweite eine Sobenlobe-Debringen, bie auch icon nach einem Jahre 1697 und auch nach ber Geburt einer Tochter ftarb, bie britte eine banische Erbgrafin Rangau, mit ber er 44 Jahre lebte unb mehrere Rinber erzeugte: sie mar eine Schwefter bes Grafen. Rangau, ber feinen Bruber, um gur Graffcaft gu kommen, 1721 erschieben ließ, worauf Danemart bie Graffchaft Rangau einzog; bie Schwester erbte bamals. von ben Allpbialgutern in holftein, von benen neuerlich: bas baus Caftell noch einen Antheil an Reuenborf; befaß; bie berrichaft Breitenburg bei Itehoe in Golftein aber, bie ihr zufiel, ift burch Beirath einer Enkelin jener

<sup>\*)</sup> G. wen bie Burmbranbe.

Erbgräfin Rianzau wieder an bie Grafen Runzum zurückgekommen. Rach dem Tode dieser britien Semaklis heinathete ber schon 68 führige Graf von Castell-Rudbenhausen 1748 die vierte Frau, wieder eine Ouhen-lohe-Dehringen, und als diese nach drei Jahren in der Geburt des Erbgrafen Friedrich Ludwig's, des einzigen Sohnes, der den Bater überkette, wiederum stand, endhigt 1747, bereits 72 fährig, noch die fünste Frau, wieder eine Hohenlohe-Ingelfingen, mit der en noch zwei Jahre ledte: er karb 74 fährig 1740, war 42 Jahre lang Senior des Hauses: gewesen und kaiser-licher Geheimer Rath.

- 1. Castell-Bomlingen, die allere noch fortbilibende Linis, ward gestistnt von Graf Wolfgany; ber zweimal vermählt, erst mit einen thikingischen Gräftet von Hohenstein, dann mit einer franklichen von Hohewlohe, 1631 im 30jährigen Kriege stard. Die Racksommen traten in fremde Dienste.
- 2. Sein Sohn, Graf Wolfgang Goorg, wiebte mit einer Sohenlohe vermählt, ftarb 1988 als würdembergischer Geheimer Rathe Praftont und Sand-hofmeister.
- 3. Deffen Sohn, Graf Wolfgang Dietrich, zweimal vermühlt, erft mit einer Bittwe von Limpurg, gebornen von Limpurg, bann mit einer aus bene offtreichtisten Emigrantengeschlechte Zinzenborf, flurb 1709 als turpfälzischer Großhofmeister und Webeimer Rath. Bon ihm ift bas neue Schloß zu Castell, in bemi Dorfe unter bem verwührten Bergichlosse gebant worben-Unter seinen vierzehn Kinbern, fünf Schnen und

nenn Töchtern, befand sich bie Gräfin Sophie Dorothea von Castell, bie bes berühmten Bischofs ber Brudergemeinde Brant war und die er seinem nachherigen Schwager, dem Grafen Reuß XXIX. Ebershorf abtrat.

- 4. Folgte als regierenber Graf in Castell-Remlingen ihr ältester Bruber Graf Carl Friedrich Bilhelm, ber seine Cousine von Castell-Rübenhausen, die Tochter ber Erbgräfin von Ranzau und Erbin ber Ranzauischen Güter heirathete. Er starb 1743 als kursächsischer General und Gouverneur von Leipzig. Sein einziger Sohn:
- 5. Graf Christian Abolf Friedrich Gottlieb, ber sich "Graf von Castell und Ranzan" schrieb, heirathete eine bänische Gräsin von Holstein-Dolsteinburg, starb aber schon 1762, erst 26 Jahre alt, ohne Erben, und so ist Breitenburg durch seine Schwester, bie mit einem Grasen Ranzau vermählt war, wieder an die Grasen Ranzau-Breitenburg, die noch blüben, zurüdgebracht worden. Es solgte nun ein Better, der zugleich der Gemahl einer Schwester des Grasen von Castell und Ranzau war:
- 6. Graf Christian Friedrich Carl, Sohn bes fräutischen Kreisobristen Wolfgang Georg, als welcher ber halbbruder bes sächsischen Generals und Gouverneurs zu Leipzig war. Auch dieser herr starb nach 1.1jähriger Regierung 1773 mit erst 43 Jahren und mit hinterlassung eines 7jährigen und eines einsährigen Sohns von seiner Cousine, welche die beiden noch blübenden Unterlinien gestistet haben:

- 1. Die altere Friebrich Carl'iche Linie.
- 1. Der Stifter berfelben Graf Friebrid Carl. geboren 1766, ftanb bis 1791, wo er 25 Jahre alt warb, unter Bormunbichaft, nachbem er icon 1788 fic mit einer protestantifchen Pringeffin von gowenstein-Bertheim-Frenbenberg vermablt batte. Er etlebte ben Anfall von Rubenhaufen 1803 und bie Rebiatifirung burch ben Rheinbund 1806 unb ftarb 1810. wieber erft 44 Jahre alt. Er war tief verschulbet, bie Bormunbicaft mußte beshalb unter anbern bereits 1790 bie Berricaft Umpfenbach bei Miltenberg am Rain verkaufen, auf welche fpater bie Stimme ber lettcreirten beutiden Reichsfürften, ber Trautmanneborfe, funbirt wurde und bie jest Lowenstein gebort. Caftell befaß aber in feinen schweren Röthen ber Finang einen trefflichen Organisateur, wie ihn bagumal mehrere beutsche fleine Surftenbaufer fanben, 2. B. Leiningen an bem famofen Sannibal Rifder, bem fvatern Dinifter in Lippe. "Richt leicht, foreibt ber Tourift Beber, ber mit ben Berbaltniffen ber Graffchaft Caftell wohl befannt mar, wirb ein fleines tief verschulbetes Saus einen fo tuchtigen Geschäftsmann von fo viel Rugen fur bas Landden gehabt haben, als Caftell in feinem Gebeimen Rath von 3mangiger hatte, ber als Rreisgefanbter und Banquier 1800 gu Rurnberg ftarb." Der Ritter von Lang, ber ibn 1797 auf bem Raftabter Congreß mit feinem herrn, "einem gar bloben Dann" traf, giebt ibm ebenfalls bas Zeugniß, bag er als "ein berühmter Unterhanbler bamals gegolten babe, besonbers in Belbfachen."

Im Jahne 1805 vor Anflöfung bes beutfchen Reichs bestand ber Canglei-Ciat ber Grafschaft Castell aus folgenden Behörben:

- 1. reiner Regierung unter einem Director und fünf Rathen und Affesoren,
- 2 einem Lebnhof,
- 3. einem Rammer- unb Lanbichafte Col-
- 4. ginem Confistorium unb
- 5. einem Phyficate.
- 2. Dem Stifter ver noch blühenben ülteren Linie Castell ist seit 1810 sein Sohn, der noch lebende Graf Friedrich Ludwig gefolgt, geboren 1791 und mit einer protestantischen Prinzesin von Hohenlohe-Langenburg vermählt, die zwei Söhne, Friedrich und Bustav, die in der baierischen Armee dieuen, und fünf Köchter geboren hat, von denen Ida die Erbgräsin von Solms-Belbenfels, Abelheid die regierende Gräsin von Lippe-Biesterfeld, Clotilde die Gemahlin des Grasen Deinrich II. Reuß-Röstris, Iohanna die regierende Gräsin von Isenburg-Büdingen-Meersholz, und Elise noch unvermählt ist. Außerdem sehen noch eine Schwester des regierenden Grasen, die verwittwete Erbgräsin von Isenburg-Meerholz und zwei Nessen. Söhne des 1850 gestorbenen Grasen Carl
  - 2. Die jungere Christian Friedrich Linie.
- . 1. Der Stifter berfelben, Graf Christian Friedeich, ber beim Tobe bes Baters 1773 erft ein Jahr alt war, ftarb 77 Jahre alt 1850 als Wittwer was

bet Wittwe seines Brubers, ber Prinzessiu von Löwenftein-Wertheim-Freudenberg, seiner britten Affimahlin: von zwei früheren, einer preußischen Gräfin Schulenburg-Angern und einer baierischen Gräfin Ortenburg, welche ben Erbgrafen Abolf 1805 und eine unvermählt gebliebene Tochter geboren hat, hatte er fich 1803 und 1811 scheiben lassen.

2. Der Erbgraf Abolf hatte sich einenfalls zweimal vermählt, zuerst mit einer holsteinischen Gräsin Ranzausbreitenburg, bann mit einer Freisn Thüngen: aus diesen beiden Schen wurden fünf Söhne und vier Töchter geboren. Er starb vor dem Bater 1849, erst 44jährig und es succedirte dem Großvater der jeht regierende Graf Wolfgang, geboren 1890, baierischer Oberkientenant a la suste, die 1856 noch unvermählt. Bon seinen Brüdern hat Germann Dienste in der östreichtschen Armee genommen, die Schwestern sind sämmtlich unvermählt.

Die Regierung beiber Linien ift gemeinschaftlich.

Die altere Linie resibirt auf bem Schfosse zu Castell, 6 Stunden von Burzburg, bie jungere zu Rubenhaufen, einem Dorfe, ebenfalls sechs Stunden von Barzburg.

Beibe Linien sind evangelisch und nur ein Convertit ist, so viel mir befannt, in dem Geschlechte vorgesommen, ein Graf Friedrich Magnus, geboren 1646, der Bruder des Erbauers des Schlosses zu Castell, der abgeheilt zu Remlingen saß. Er war kaiserlicher Kammerherr, Generalfeldmarschall und hat vielen Türkenschlachten beigewohnt. In Frankreich war er katholisch geworden, aber seit 1678 mit einer eifrig lutherischen Im Jahre 1805 vor Anflöfung bes beutschen Reichs bestand ber Canglei-Giat ber Grafschaft Castell aus folnenben Behörben:

- 1. einer Regierung unter einem Director und fünf Rathen und Affesoren,
- 2 einem Lebnhof,
- 3. einem Rammer= und Lanbichafts Collegium,
- 4. ginem Confiftorium unb
- 5. einem Physicate.
- 2. Dem Stifter ver noch blühenben älteren Linie Castell ist seit 1810 sein Sohn, ber noch lebende Graf Friedrich Ludwig gefolgt, geboren 1791 und mit einer protestantischen Prinzesun von Dohenlohe-Langenburg vermählt, die zwei Söhne, Friedrich und Wustav, die in der baierischen Armes dieuen, und fünf Wichter geboren hat, von denen Ida die Erbgräfin von Solms-Beibenfels, Abelheid die regierende Gräfin von Lippe-Biesterseld, Abelheid die Gemahlin des Grafen Heinrich II. Reuß-Röstriß, Iohanna die regierende Gräfin von Isenburg-Büdingen-Meersholz, und Elise noch unvermählt ist. Außerdem seben noch eine Schwester des regierenden Grafen, die verwiittwete Erbgräfin von Isenburg-Meerholz und zwei Nessen. Söhne des 1850 gestorbenen Grafen Carl
  - 2. Die jungere Chriftian Friedrich Linie.
- 1. Der Stifter berfelben, Graf Christian Friedrich, ber beim Tobe bes Baters 1773 erft ein Jahr alt mar, ftarb 77 Jahre alt 1850 als Mittwer nas

bet Wittwe seines Brubers, ber Prinzessu von Löwenstein-Wertheim-Freudenberg, seiner britten Memahlin: von zwei früheren, einer preußischen Gräfin Schulenburg-Angern und einer baierischen Gräfin Ortenburg, welche ben Erbgrafen Abolf 1805 und eine unwermählt gebliebene Tochter geboren hat, hatte er fich 1803 und 1811 scheiben lassen.

2. Der Erbgraf Abolf hatte sich ebenfalls zweimal vermählt, zuerst mit einer holsteinischen Gräfin Ranzaus- Breitenburg, bann mit einer Freisn Thüngen: aus biesen beiben Schen wurden fünf Söhne und vier Töchter geboren. Er starb vor bem Bater 1849, erst 44jährig und es succebirte dem Großvater der jeht regierende Graf Wolfgang, geboren 1890, baierischer Obertientenant a la suste, die 1856 noch unvermählt. Bon seinen Brübern hat Hermann Dienste in der öftreichtschan Armee genommen, die Schwestern sind sämmtlich unvermählt.

Die Regierung beiber Linien ift gemeinschaftlich.

Die ältere Linie resibirt auf bem Schfosse zu Castell, 6 Stunden von Burgburg, bie jungere zu Ruben haufen, einem Dorfe, ebenfalls sechs Stunden von Barzburg.

Beibe Linien sind evangelisch und nur ein Convertit ist, so viel mir befannt, in dem Geschlechte vorgekommen, ein Graf Friedrich Magnus, geboren 1646, der Bruder des Erbauers des Schlosses zu Castell, der abgeheilt zu Remlingen saß. Er war kasserlicher Kammerherr, Generalfeldmarschall und hat vielen Türkenschlachten beigewohnt. In Frankreich war er katholisch geworden, aber seit 1678 mit einer eifrig lutherischen Gräfin von Dettingen, ber Schwester bes ersten Fürsten von Dettingen verheirathet. Trot bem daß in ben Chepacten ausgemacht war, bie Kinder sollten evangelisch erzogen werden, entführte bieser Graf Fried-rich Magnus 1689 seinen 10sährigen Sohn nach Wien, um ihn hier katholisch erziehen zu lassen, unter bem Borwand: "seine Freude an dem Kinde zu haben". Es entstand barüber ein interessanter Rechtsstreit. Nach bem Tode der ersten eifrig lutherischen Gemahlin heirathete der alte bereits Cojährige Herr noch eine getauste Türkin Auguste Fatime in zweiter Ehe, mit der er aber nur drei Jahre noch ledte: er starb 1718 und sein Sohn war schon 1702, 23jährig, im spanischen Erdssolgekriege vor Landau gefallen.

Die Besthungen bes Saufes Caftell: Remlingen, Rübenhausen und Burghaslach, jest unter baierischer Sobeit, umfassen nur 5 1/4 Meilen mit 10 bis
11,000 Einwohnern. Außerbem besitzt bas Saus
noch in Preußen in der Niederlausit bie Güter Woltenberg und Stradow mit 500 Einwohnern.

Die Einkunfte rechnete man auf 70,000 Gulben. Das Wappen, einfach und von hohem Alter zeugenb,

ift von Roth und Gilber geviertet.

Seit 1818 find bie Grafen von Caftell erbliche Reichsräthe bes Rönigreichs Baiern.

Rach bem Bundesbeschluß von 1829 genießen sie ben Titel "Erlaucht" und bas Recht ber Cbenburtigkeit.

## XI. Pas gräfliche Haus Erbach-Erbach.

Siehe unten Debiatifirte Beffens.

XII. Die Grafen Jugger.

Siehe oben bas fürstliche baus Jugger.

## XIII. Die Grafen Giech.

1680 Reichsfreiherrn.

1695 Reichsgrafen.

1726 Reichoftanbichaft im frankifchen Grafencollegium.

Ein Titelproces im Sause. Eine protestantische Rhevenhüller Stammmutter. Ein notabler Thurnauer, ber Borganger von Weber, Rohl und Riehl. Personalien bes regierenden Grafen, eines Schwagers der Tochter Stein's und hinwiederum eines löblichen und notabeln Derren in ben Reiben bes beutschen boben Abels. Riehl's gefährlicher Ausenthalt hinter der "Bugbrüde" von Thurnau. Parere über Redeganisation des Abels in Deutschland. Das Giech'sche hausgeses.

Ein frankliches haus von altem Reichsabel, von bem urkundlich zuerst in einem Briefe des Bischofs Otto von Bamberg d. d. 4. Mai 1125 ein "Willihalmus liber homo de Giche" vorkommt.") Das Stammschloß Giech bei Bamberg war seit 1225 ein halbes Jahrtausend lang in den händen des Stifts von

<sup>\*)</sup> von Gerber, bas Giech'iche Bausgefet, Tübingen 1858, Borwort S. 4.

Bamberg, befindet fich fest aber mieber in bem Belle ber Familie. Thurnau, obnfern Culmbach und ber beutigen fachlifch = baieriften Gifenbabn, bie über bas Sichtelgeberge führt, urfunblich feit 1137 vorfonment, tft bie Sauptherricaft und ein altes Mittermaunslehen bes Stiftes Bamberg, bas ibm nach bem Ansfterben bes alten Beichlechtes ber Fortide bon Thurnam 1564 als Lehnberrn wieber aufiel, worauf ber mit Barbara, einer ber brei forticheichen Erbtochter vermählte Daus Beorg von Glech 1566 mit einem Rung. berg auf Wernstein und einem Fuche auf Bugheim bie Leben erfaufte. Letterer warb balb abgefunden, bas Saus Rungberg erft 1781 nach 165fabrigem gemeinfchaftlichen aber abgetheilten. Befibe. Bei Gelegenheit ber 1850 vorgenommenen Allobification bes gesammten Bird'Ichen Lebnsbefiges wurden auch bie Diebelebnfcafte- und Successionerechte, bie ber Freiherr von Rangberg gu Ermreuth - ber fich "Thurnauer Linie" fdreibt - auf Thurnau noch hatte, im Jahre 1853 von bem jest regierenden Grafen von Giech im Folge metroWenen Uebereinfommens befeitigt. Mis Baron Runs berg fich "von Runsberg-Thurnau" fatt "Thurnauer Linie" fdrieb, ließ es ibm ber Graf burch bas baterifthe Minifterium 1855 verbieten; berfelbe erhab num einen Prozeg beim oberften Gerichtschof und biefer entschieb Matz 1857: "baß ber Ausspruch bes Staatsministeriums bes t. Saufes ber richterlichen Cognition entrudt fei," b. h. bas Berbot warb aufrecht erhalten.

1. Christian Carl I. von Giech, geboren 1841, wurde von Raifer Leopolb I. im Jahre 1880 jum

Reichefreiheren und im Jahre 1695 jum Reichearafen erboben. Er war vermablt feit 1664 mit einer Freifen Prannfalt von Reubaus aus ber Steiermart, ans einer ber 50-60 in Murnberg etablirten öftreichifden Abelsfamilien, ber fogenannten "Berren Erulanten", welche ber bigotte Rerbinanb II. vertrieben batte. Er machte große Reifen, unter anbern auch nach Italien, und beklagt in feinen Reifebriefen icon bortmals bitter bie Borliebe ber Deutschen für ausländisches Befen. Auf feine Besitzungen gurudgefehrt, gerieth er in ben beftigften Streit mit ben Martgrafen von Branbenburg-Baireuth, bie bie Lanbeshoheit über Thurnau anfprachen, bielt fich auf feinen Gutern nicht fur ficher, flüchtete mit feiner Ramilie nach Rurnberg, lebte bort fangere Beit, julest in völliger Erblinbung unb ftarb auch bier bereits einen Monat nach feiner Erbebung in ben Reichsgrafenstanb.

Dieser erste erblindete Reichsgraf von Giech hinterließ außer einer an Graf heinrich XVII. Reuß zu Lobenstein verheiratheten Tochter zwei Söhne, welche die Emien Buchau und Thurnau stifteten, so benannt won den beiden Giech'schen herrschaften am jungen Main bei Culmbuch, ohnsern der sogenannten franklichen Schweiz, wo das romantische Streitberg liegt, die betannte Burgruine, welche mit dem gegensüberliegenden Reided an Schönheit der Lage wetteisert. Die Linie Thurnau erlosch schon 1729 mit dem Stifter, dem jüngeren Sohne des ersten blinden Reichsgrafen Carl Gottsfried. Er hatte sich wie sein Bater wieder vermählt mit einer östreichischen Erulantin, einer Gräfin Rhevenhüller aus Kärnthen, Tochter bes Grafen Bartholomäus von ber protestantischen Linie biefes Geschlechts, eines Sohnes bes Johannes Rhevenhüller, ber als schwebischer Obristlieutenant und Inhaber eines Regiments 1632 beim Sturm von Freistadt
in ber Oberpfalz burch einen Schuß sein Leben verlor.

2. Stifter ber älteren noch fortblühenben Linie Buchau war ber älteste Sohn bes ersten blinden Reichsegrafen, Christian Carl II., geboren 1665. Er vermählte sich 1694 wieder mit einer protestantischen Erulantin, ber Schwester der Gemahlin seines Oheims au Thurnan, Maximiliane Catharine Gräfin Khewenhüller, starb aber schon drei Jahre hernach 1697, erst 32jährig, au Nürnberg, mit hinterlassung eines erstziährigen Sohns.

Im Jahre 1699 vereinbarten sich bie Grafen von Giech mit dem Hause Baireuth über die Landeshoheit von Thurnau und bessen Bezirk. Sie empfingen die Jura Superioritatis et Territorii von dem Markgrasen als Reichsafterlehen, erhielten 1726 die Aufnahme in das fränkische Reichsgrasencollegium und damit die Reichsstandschaft unter Belastung des Thurnauer Gebiets mit einem Reichsmatricularanschlag, aus welchem die Natricularbeiträge die zur Auslösung des deutschen Reichsentrichtet worden sind. Im Jahre 1720 erward Graf Carl. Gottsried auch die freie Reichsherrschaft Wittem bei Nachen und als Bestser derselben ward er Ritglied der wetterauischen Grafenbank; die Entlegenheit der Bestsung führte sedoch die baldige Wiederveräußerung berselben berbei.

- 3: Gtaf Carl Dar, ber Cobm bet Giftere ber Alteren Sinie Buchiau, geboren: 1695, führte 1729 bad Primogeniturgefet in feinem Saufe, ein unb vermablte. fich. 1727 mit Benriette, einer ber Allobialerbinnen bes letten protestantifden Gnafen von Wolfftein in. Baiern, mit bem bas Geftheint: 1740 erloft. Die gute Aussicht auf bie Rachfolge in ben reichen Allobialbenit biefes Geldtechte gelangte nicht zur Berwirflichung, ba fich bie. Allobiglerben, trot ber exlangten gunftigen Reichshofratheerkenntniffe gegen Burbaiern, als Inbaber ber beimgefallenen Leben mit einer blogen Gelbeutfchäbigung begnügen mußten. Der britte Graf Carlimar. Gied erbte 1729 von ber fungeren Linie: Giech-Thurnau bie herrschaft Thurnau, ba bie Che feines Dheims Carl Gottfried mit Eva Sufanna, Grafin von Rhevenhüller ohne Goone geblieben mar. Gine Tochter beffelben Justina Gleonore Gophie vermählte fich 1717 mit Beinrich bem XXV. Grafen Reng-Gera. Der befannte Reisenbe Johann Georg Repfler, ein geborner Thurnquer, gebort ber Periobe Carl Marimilians an und begleitete biefen und feinen Bruber Christian Carl von Giech 1719: auf bie Univerfitaten Salle und Utrecht und fpater auf ber großen Tour burch Europa. Graf Carl Mar ftarb. 174& Folgten von Sobn ju Gobn:
- 4. Graf Chreftian Friedrich, geboren 1729, vermählt mit einer frantischen Grafin Erbach-Schuberg, gestreben 1797. Unter ihm publicitte jener notable Thurnauer Johann Georg Kenfter, einer ber ersten Touristen burch alle Gaue von Deutschland, ber Burganger von

Weber (bem burch Deutschlund reifenben Deutschen), Robl und Riehl, fein Relfewert in zwei anschnichen. Dugstanten.

- 5. Graf Chriftian Friedrich Carl; geboren 1763, vermable mit einer fachlichen Grain Gibn bur a-Bedfelburg, geftorben 1848. Under ibm brach bad Gefchich fiber bas Sans Glech bevein, bas ein Sabrzebent fpater burch bie allgemeine Mebiabisirung fich auch an ben meiften anbern reichsftänbischen Saufern erfällte. Das Sons Giech wurde ein Erftling unter ben Rebiatiffrten. Geit 1699 batte es bie volle Landesbobeit über bas Thurnauer Gebiet ungeftost bofeffen und ausgeubt; 1796 erfchien ploblich eine preußifche Commiffion in Thurnau mit bewaffnetem Ruchalt in Baiveuth und erblätte, weit ber Reces von 1689 obne agnatifche Mitwirkung bes Rurhaufes Branbenburg gefchloffen fei, bie De bigtiffrung bes Grafen. Dem Grafen blieb nurübrig, ber Gewalt nachzugeben. Doch blieben bie Grafen von Giech auch fpater mit bem Reiche bis zu beffen. Anflosung 1806 noch im Berbanbe, in ber Gigenfchaft: von Personaliften ber fpatern Beit, Personaliften feit bem Berlufte ber Reicheftanbichaft, feit 1796. gelangte Wied unter bie faiferlich frangoffiche Lanbes-Abministration von Baireuth und 1810 unter bie Dobeit. ben Baiern.
- 6. Folgte nune Graf Hermann, geboren 1.791, baierischer Rämmerer und erblicher Reichsrath. Er verzichtete 1822, freiwillig auf bie Gerichtsbarkeit-in zweiter: Infanz burch eine Justizkanzlei, besgleichen auf einige perföuliche Rechte, wir haltung einer Chronwache,

Befreiung von der Einquartierung von balerischen Truppen, Derausgabe eines eigenen Wohenblatts, eines Giech'schen Moniteurs 2c. Graf Hermann vermählte sich 1825 mit Henriette, der ältesten Techter des berühmten preußischen Ministers von Stein und Erdin seiner Besthungen in Rassau, mit der er 20 Jahre lebte, er starb 1846 im Bade zu Gastein. Da er keine Kinder hatte, trat Gräsin Giech im Jahre 1853 die Stein'schen Güter an ihren Schwager, den hannoverischen Grasen Kielmannsegge ab, worauf sie 1855, sast 60jährig zu Rünchen starb. In Thurnau folgte Graf Hermann's jängerer Aruber:

- 7. Graf Carl, geboren 1795, ber jest regierenbe "Graf und Berr von Gied". Er ift baierifcher erblicher Reichsrath und war bis 1840, wo er refignirte, Regierungeprafibent von Mittelfranten. Er ift als einer ber patriotischsten, caraftervollften und intelligenteften baierifchen und beutschen Abeleberren angesehen und oben icon genannt in Gesellichaft bes verstorbenen gurften bon Leiningen, bes Grafen Degnenberg-Dur und bes Freiberen von Lerchenfelb. 3hm bat Riebl feine 1854 erschienene "Raturgeschichte bes Bolts als Grundlage einer beutschen Social-Politif" bebigirt, er rühmt in ber Debication, bag ber Braf .. ihm in ben vergangenen Frühlingstagen 1853 einen fo föstlichen Musensit eingeräumt babe, in feinem Thurnau, beffen freundliche Natur einft Wilhelm von humboldt feffelte und beffen unvergleichliche Linbengliee Rean Daul für murbig erklarte, bag Sichte in ihr als bem ftolgeften Laubbome seine Reben an bie beutsche Ration gehalten hätte".") Graf Carl Giech ift felbst Autor, Berfasser "Ansichten über Staats- und öffentliches Leben", die zu Rürnberg 1848 in zweiter Auflage erschienen, in benen er, wie das Borwort sagt: "seine Zurückgezogen- beit in das Privatieben aus einem vielbewegten öffent- lichen Birten bazu benutt, um zu überblicken und zu sammeln, und der jüngern Generation der Geschäftsleute Standpunkte zu bieten, welche dazu bienen können, sich auf den Gebieten des öffentlichen Lebens zu orientiren, gleichwie es ihm früher inmitten eines arbeitsreichen Berufs selbst tief gefühltes Bedürfniß war, Aussichten und

<sup>\*)</sup> Das Buch ericbien Stuttgart und Augsburg bei Cotta 1854 und 1855 in brei Banden, unter ben Titeln: "Lanb und Leute" - "bie burgerliche Gefellschaft" - "bie Ramitie". und bat icon die britte Auflage erfebt. Rach meinem unmaßgeblichen Dafürhalten ift ber erfte Band, find nament. lich bie für Cotta gearbeiteten Bauern Capitel und wieber unter biefen bie Schilberungen bes armen Beftermalbs. bes Bogele- und Rhonegebirgs weitbin bas Beffe; ber zweite Band, Die Capitel über ben Abel enthaltend, bat anbere Lobredner gefunden, ba bier auf ein Procent Cabel bes beutiden Abels gewiß gebn Procent Someichelbaftes für benfelben flebt. Es tommen bier freilich bie erbeblichften Berfdweigungen und bin und wieber auch große Bis berfpruche por. Bergleiche Duber Briefe aus Bel gien zc." Band 2, Rote 514 über "ben neuen Liebling ber confervativen Belt." Der Aufenthalt bes Roturiers binter ber "Bugbrude" von Thurnau ift für bie Rort. febung bes Berte febr einflufreich gewesen und namentlich ift Die Reierlichkeit bes Lobs ber jum großen Theil verrotteten beutiden Abelszuftande mobl eine Rolge biefes Anfenthalts.

Sianbpuntte ju gewinnen, um fich in ber Altith bes Gefchaftelebene über ben Bogen zu erhalten."

Graf Carl Gied nahm 1840 feinen Abfchieb abs Regierungsprafibent von Mittelfranten, weil er unter bem absolutiftischen und ultramontanen Ministerium 21 bel vielfache Beranlaffung erhalten batte, Daftregein beffetben entgegen zu treten und einen langen Rampf gegen ben machtigen Minifter zu fampfen. Inebefonbere mar es bas ergangene Bebot, bag auch bas evangelifde Militar und bie Blirgermilig vor bem Sanctiffimum ber tatholiichen Rirde niebertnien follten, was burch bie in biefer Angelegenheit versuchten offiziellen Schritte bie Stellung bes Grafen für ibn unhaltbar machte. Er benutte bie erften Momente feiner Rudfehr in bas paterliche Schloß bagu, um biefe Frage ber Aniebengung ber Protestanten in einer Schrift: "Die Rniebeugung ber Protestanten por bem Sanctiffimum ber tatholifden Rirche in bem baierifden Beere und in ber baierifden Landwehr", biftorifc und ftaaterechtlich ju entwickeln, welche beun auch, obngeachtet ber erichienenen Gegenichriften, bie Rolge batte, bag bie Magregel allmälig gemilbert und mit bem Fall bes ultramontanen Minifteriums gang gurudgenommen wurbe.

Es ist schon erwähnt worden, daß brei Glieber bes steiermärkischen und karnthenschen Abels in das Giech'sche Baus eingeheirathet haben, Nachkommen jener glaubenstreuen Protestanten, welche in Folge ber Gegenresormation unter Ferbinand II. ihr schönes Baterland und ihren reichen Besit verlassen hatten, um in Narnberg mit 50 bis 60 andern östreichischen Abelsgeschlechtern ben großen

Areis ber "herren Epulanten" zu bilben. Man kunn baher sagen, in ber Giech'schen Familie stiest gutes sicht evangelisches Blut, bas zu jeder Zeit zu gutem evangelischen Thaten gefährt hat. Darum sand es auch ber ultramontane Bollsbate bes Dr. Zander in München nur natürlich und keineswegs auffallend, als vie Esmahlin des dermaligen Familienhamptes ohnlängst von der katholischen zur evangelischen Kirche übertrat. Die Familie zählte seit Jahrhunderten bein katholisches Mitzglied und blieb seit Annahme des evangelischen Glaubenvörlenntufses demselben in allem ihren Gliebern treu.

Graf Carl Gied trat mit einem Act in bas Brivats leben gurfid, welcher feiner Beit großes Auffehen muchte und allgemeines Intereffe bervorrief. Er überventbe bem Ronig Lubwig von Baiern ju Rurnberg eine Deutfchrift: "Darlegung ber Dotive meines Austritts aus bem Staatsbienst", welche in Stuttgart nachgebrudt und pon bort aus verbreitet wurde und beren Inhalt burch bie Worte am Schluß am bestem gestenngeichnet ift, welche lauten: "Ich habe alle biefe Berhaltniffe mit voller Dffenbeit bargelegt, weil ich vor Enerer t. Majeftat au icher Beit tren und mahr erfcheinen wills ich habe Diffftanbe in ber Bermaltung berührt, bie gwar von ber bochften Bebeutung find und auf bas öffentithe Bobi ben wefentlichften Ginflug üben, welche aber nach ihrer Befeitigung neben bem vielen Großgrifgen, was Euere t. Majeftat bereits gefchaffen baben und noch ichaffen werben, und bei ber raftlofen paterlichen fichrorge, mit welcher Allerbachftbiefelben bas Bobl aller Untershanen anfaffen, Briem ju bem glidlichften Sanbe machen

wärben; ich glaube vertrauen zu bürfen, daß Euere k. Rajestät meine Offenheit nicht in Ungnade aufnehmen werden, denn es entspringt bieselbe einem reinen Bewegsgrund und so erfüllt mich bei Beendigung dieser Darskellung das beruhigende Bewußtsein, bis zum letzten Romente meines öffentlichen Wirtens bewahrt zu haben: die wahre Anhänglichkeit und Ergebenheit gegen meinen König and herrn, die Freimuthigkeit des redlichen Mannes und die warme Liebe für mein Baterland!"

In neuerer Beit icheint ber patriotifche Freimuth bes Grafen benfelben in neue Berwidelungen mit ben Dachthabern gebracht zu haben. Man lieft nämlich in verschiebenen Blattern, bag ber Graf als Mitglieb ber evangelischen Synobe in Baireuth mehrere Antrage und Motionen stellte, bie in ben bobern Rreisen gu Munchen Riffallen erregt haben. Diefes Diffallen hat fich unter anberm auch baburch ju erfennen gegeben, bag man gegen ben Grafen eine Untersuchung anordnete, welche feine andere Beranlaffung als bie bat, bag es bem Grafen entgangen war, jene Spnobal-Antrage und Dotionen bei einer Bervielfältigung burch ben Drud nach einer bestehenben Borfchrift mit ber Angabe bes Drudorte und bes Druders verfeben ju laffen. Es fcheint nach Mittheilungen in nicht baierischen Blättern, baß bie Tenbeng biefer Untersuchung über ben eigentlichen ober vorgeblichen 3wed berfelben binausreicht und nicht aus leibenschaftelosen Motiven hervorgeht.

1848 war Graf Carl Giech Abgeordneter zum Frankfurter Parlament und zwar einer ber ausgezeichenetern Abgeordneten. Reuerlich wieder hat er sich als

Stifter eines neuen hausgesetzes und als Botant über Reorganisation bes Abels wie Fürst Leiningen ausgezeichnet.

Der balerische Minister bes Innern Graf Reigers berg hatte nämlich mittelst Circularschreibens d. d. 2. Juni 1855 Gutachten über Reorganisation bes Abels in Beziehung auf Baiern sich erbeten. Graf Giech hielt, wie Fürkt Leiningen eine einfache Wieberherstellung bes früheren Abels, ber sich überlebt habe, für unmöglich und erklärte sich für Organisation einer neuen Abelscorporation auf Grund eines besestigten Grundbesites. Rach der Augsburger Allgemeinen Zeitung erklärte er sich noch speciell wie nachsteht:

"Eine corporative Gestaltung bes Abels ift unerläßlich, theile um bie Reorganisation ins Leben einzuführen, theils um fich als befonberer Rreis im großen Bangen bes Staatslebens bewegen und erhalten ju konnen. Die Statuten follten an ihrer Spite bie Erklärung enthalten: ber Abel erkenne es als feinen Beruf, mit ben ihm verliebenen Mitteln ben allgemeinen 3meden bes Landes zu bienen, und er fei fern bavon, fich blog als einen Benießenben ju betrachten und fich lebiglich ber Berfolgung von Sonberintereffen bingugeben; als specielle Zwede aber follten fie bezeichnen: 1) bie Grwirfung einer burch bas natürliche Bewicht bes großen Grundbefiges bebingten und geforberten bevorzugten Stellung in ber Gemeinbe in Bezug auf Bertretung und Bermaltung; 2) Ablegung ber Abelstitel von Seite ber jungern Gobne und ber Tochter, gi bem breifachen 3med ber materiellen Erleichterung ber

wärben; ich glaube vertrauen zu bürfen, baß Euere k. Majestät meine Offenheit nicht in Ungnade aufnehmen werben, benn es entspringt bieselbe einem reinen Bewegsgrund und so erfüllt mich bei Beenbigung bieser Darskellung das beruhigende Bewußtsein, bis zum letten Momente meines öffentlichen Birkens bewahrt zu haben: die wahre Anhänglichkeit und Ergebenheit gegen meinen König und herrn, die Freimuthigkeit des redlichen Mannes und die warme Liebe für mein Baterland!"

In neuerer Zeit scheint ber patriotische Freimuth bes Grafen benselben in neue Berwickelungen mit ben Dachtbabern gebracht zu haben. Dan lieft nämlich in verichiebenen Blättern, bag ber Graf als Mitalieb ber evangelischen Synobe in Bairenth mehrere Antrage und Motionen ftellte, bie in ben bobern Rreisen gu Munchen Diefes Diefes Diefen bat fich unter anberm auch baburch zu erfennen gegeben, bag man gegen ben Grafen eine Untersuchung anordnete, welche feine andere Beranlaffung ale bie bat, bag es bem Grafen entgangen war, jene Synobal-Antrage und Dotionen bei einer Bervielfältigung burch ben Drud nach einer bestehenben Borfdrift mit ber Angabe bes Drudorts und bes Druders verfeben zu laffen. Es scheint nach Mittheilungen in nicht baierischen Blättern, bag bie Tenbeng biefer Untersuchung über ben eigentlichen ober vergeblichen 3wed berfelben binausreicht und nicht aus leibenschaftslosen Motiven bervorgebt.

1848 war Graf Carl Giech Abgeordneter zum Frankfurter Parlament und zwar einer ber ausgezeichenetern Abgeordneten. Reuerlich wieder hat er fich ale

Stifter eines neuen hausgesetzes und als Botant über Reorganisation bes Abels wie Fürft Leiningen ausgezeichnet.

Der baierische Minister bes Innern Graf Reigers berg hatte nämlich mittelst Circularschreibens d. d. 2. Juni 1855 Gutachten über Reorganisation bes Abels in Beziehung auf Baiern sich erbeten. Graf Giech hielt, wie Fürk Leiningen eine einfache Bieberherstellung bes früheren Abels, ber sich überlebt habe, für unmöglich und erklärte sich für Organisation einer neuen Abelscorporation auf Grund eines besestigten Grundbesites. Nach ber Augsburger Allgemeinen Zeitung erklärte er sich noch speciell wie nachsteht:

"Eine corporative Geftaltung bes Abels ift unerläßlich, theils um bie Reorganisation ins Leben einzuführen. theils um fich als besonderer Rreis im großen Gangen bes Staatslebens bewegen und erhalten ju tounen. Die Statuten follten an ihrer Spige bie Erklärung enthalten: ber Abel ertenne es als feinen Beruf, mit ben ihm verliebenen Mitteln ben allgemeinen 3meden bes Lanbes zu bienen, und er fei fern bavon, fich blog als einen Beniegenben ju betrachten und fich lebiglich ber Berfolgung von Sonberintereffen bingugeben; als fpecielle 3mede aber follten fie bezeichnen: 1) bie Grwirkung einer burch bas natürliche Bewicht bes großen Grundbefiges bedingten und geforberten bevorzugten Stellung in ber Gemeinbe in Bezug auf Bertretung und Bermaltung; 2) Ablegung ber Abeletitel von Seite ber jungern Gobne und ber Töchter, ju bem breifachen 3wed ber materiellen Erleichterung ber

Ramilien, ber Körberung bes individuellen Boble be Betheiligten und ber Ermöglichung einer nichern Berbinbung ber Ariftofratie mit ben übrigen Stanben burch Ergreifung ber Berufsarten berfelben fowie burt Gingebung von Familienverbindungen; 3) Magregeln gus Marberung eines ftanbesmäßigen und ehrenwerthen Berbaltens und Cimvirtung auf eine geordnete Bermögenebermultung jur Bermeibung von Bermogenegerrüttungen; enblich 4) Granbung von Crebitamftalten nach bem Mufter ber ichlefischen ganbfchaft, eine Gefamntburgichaft und Gefammthworthet bes fammtlichen abeligen Grundbefiges für bie Schulben jebes Einzelnen, wodurch es möglich wirb, bie Mittel ju abminiftrativen Berbefferungen für geringe Procente m ichaffen, und aus bem Gewinn, ben bie Lanbichaft aus ihren finanziellen Operationen gieht, einen Stamm für Stiftumen zu erhalten. "Daß - fo ichließt ber Berfaffer - bie gu begrundenben Abelscorporationen fowohl ben boben als ben niebern Abel zu umfaffen baben, tann bei ber Bemeinschaftlichteit ber Intereffen, welche beibe Claffen bes Abels verbinbet, eben to wenig gweifelhaft sein, als es gewiß ist, daß bem hoben Abel bisjenigen biftorifd und ftaaterechtlich begrunbeien Rechte, bem unbeschadet, gewahrt bleiben, welche berfelbe feiner bobern politifchen Stellung verbantt. Auch tonnte biefer Stellung nach einigen Beziehungen noch befonbere Redsung getragen werben."

Die in biesem Gniachten niebergelegten Grundfate, fo weit fie bie hebung bes Abele, abgesehen von ber

Bisdung von Melsemponatinutn, betressen, gingen practisch in das durch das Regierungsblatt für das Königeneich Raiern vom 13. Juli 1855 publicitte "handgeset im Geschlechte der Grasen und heuren von Giech", 4. d. 5. März 1855 über! Nach S. 85 dieses hause gesetzet soll die Stellung der Rachgebornen in Bayeg auf ihre adeligen Titel und Rechte erst "uach Nasgade der sich im weitern Berlauf der Zeit ausbildenden Anschaungen und Gewohnheiten" sestgestellt werden, Ebensp sorgsam sind aus dem Borhandenen alle Elemente hersübergerettet, welche auch auf dem Boden der neuen Zeit Gebeihen und Wachsthum versprechen, als alle Berstöße gegen den Geist und das Bedürsniß dieser Zeit versmeben."

Graf Carl Giech hat für bieses burch ihn selbst abgesaßte neue gräslich Giech'sche Dausgesetz auch bie politischen, juristischen und ökonomischen Erläuterungen zu ben einzelnen Paragraphen in einem eigenen umfangreichen heste unter bem Titel "Motive" niebergeschrieben. Wie die Augsburger Allgemeine Zeitung ganz kürzlich melbete, sollte ber an die Familie so attachirte herr Rühl senes Hausgesehn, mit einer Cinteitung über ben gegenwärtigen Stand ber Abelsfrage. Das ist aber von ihm nicht bewirft worden, sandern ber Dr. pon Gerber, Kanzier ber Universität Kübingen, hat 1853 dieseiste vorgenommen und mit dem sen angesührten historischen Borworte begleitet.

Buaf Canl Giech ift feit 1890 permählt mit ber jest gur proteftantifchen Retigion übergetretenen Francisca,

Graffin Bismark, Tochter bes nuffaulichen Pofmarschalls und Obriften Baron Bismark und Richte bes mit ber letten naffau-ufingischen Prinzessen und sett mit Fräulein Thibaut vermählten in Conftunz lebenben wärtembergischen Generals Bismark, welche 1847 ben Erbgrafen Carl Gottfried und beei Tochter geboren hat.

Besit in Baiern, Rreis Oberfranken: bie herrschaft Thurnau mit Buchau und Wiesentsels, (2½
Meilen und 7000 Cinwohner), Obermenchau, ehemals baireuthisches Lehn, Peeften, Pattenfeld, zusammen
mit 9000 Cinwohnern.

Wohnsig: Markt Thurnau bei Culmbach in einem anmuthigen Rebenthal bes Mainthals, ein Markt von 1300 Einwohnern, mit bem alterthümlichen großen Schlosse mit ber "Zugbrücke", bem Sipe ber Giech'schen Domainen-Ranzlei und seit 1848 auch eines baierischen Landgerichts, ingleichen schonem Schloßgarten mit ber hochbelobten 150 Jahre alten Linbenallee.

Religion: evangelisch.

Einfünfte: über 80,000 Bulben.

Das Stammwappen find zwei aufrecht gestellte rothe Tuchscheren in Gilber.

Das hans ber Grafen Giech gebort zu ben Abelehaufern, bie teine Mameluden stellten und beren Regiment sich von jeher burch einen hervorragenden Bohlthatigkeitssinn ausgezeichnet hat, was man an dem bemerkenswerthen Bohlftande ihrer Unterthauen erkennt: biefes frantifche band fteht barin ben Suggern, ben Grafen von Stolberg-Bernigerobe, ben preußischen Dohna's 2c., bem fachsischen Sause ber Schonberge 2c. an ber Seite.")

\*) Der vorstehende Abrif ber Geschichte des Saufes Giech ift nach den Mittheilungen des regierenden Grafen abgefaßt. Ich empfing diese Mittheilungen nach einer längeren Frühlingsreise nach Genua und den beiden Mivieren zu großer Freude und zu großem Danke. Wenn alle Abelssfamilien Deutschlands dächten, wie der herr Graf Carl Giech, so würde es nicht mehr nöthig sein, "aus spartichen und getrübten Duellen zu schöpfen". Ich weile den Brief der gräßich Giechichen Domainen-Rauglei nachstehend mit:

Thurnau in Oberfranten (Bapern), am 15. Mai 1858.

Guer Boblgeboren!

Indem wir den Fortschritt Ihrer Geschichte der beutschen Doje verfolgten, tonnte und nicht entgeben, daß Sie, angelangt bei ben Bofen ber Mediatifirten, jedenfalls auch die Grafen von Giech in den Bereich Ihres Wertes ziehen wurden.

Wohl wiffend, wie viele irrihämliche Angaben in ber ohnehin fpärlich vertretenen Geschichte bieses hauses turffren und daß Sie teine andere Bahl hätten, als aus diesen "spärlichen und getrübten Onellen" zu schöpfen, tonnten wir den Bunsch nicht unterbrücken, wenigstens die Fortpstanzung und fernere Berbreitung der Irrihümer abzuwenden, und wir haben uns, da uns Ihr dermaliger Bohnort unbefannt war, an Ihre Berlagshandlung in Hamburg gewendet, um durch deren Bermittelung Ihnen, sofern Sie es wünschten, Material

für bie Giechliche Geisiste anzutragen. Bir haben nun von berfelben die Erwiderung erhalten, daß die Geschichte bes gräflichen haufes Glech bereits in der Repiston zum Druck sel, und neben Ihrer Abresse hat die Berlagshandlung uns zugleich den Well des Druck bogens mitgetheilt, welcher die Geschichte des gräflichen Pauses Giech enthält. Wir finden nun in derselben mancherlei Irrungen und Lüden und haben uns nicht versagen können, diese Rängel und ihre Berichtigungen und Ergänzungen in der Beilage zusammenzustellen, welche, anstatt des zur Zeit erkrankten Standesberrn und erblichen Reichsrathes Perrn Grafen von Giech, Erlaucht, wir Ihnen vorzulegen uns beehren.

Selbstredend nuß es Ihnen vorbehalten bleiben, ob und in wie welt Sie die Aufzeichnungen benuhen wollen, um Ihr Wert von den jum Theil traditionellen Inthumern über das gräfliche Paus Giech zu befreien, welche auch in dasselbe Eingang gefunden haben. Bir glauben Ihnen auch gefällig zu sein. wenn wir den "Abrist der Geschichte der Grafen und Perren von Giech" folgen lassen, welcher dem vom Kanzler Gerber in Tübingen mit einem Borworte herausgegebenen Pausgesese der Grafen und Perren von Giech entnommen ist, — die ganze Schrift ist für die Bersendung zu start — und haben diesen Abrist heute unter Kreuzband an Sie aufgegeben, zur gleichmäßigen beliedigen Benutung.

Das Erbieten ber Berlagshaublung, ben Drud bes zwölften Bogens war ber hand und bis zur Einlangung weiterer Order vom Ihnen fiktren zu walten, haben wir annehmen zu muffen geglaubt, wie im Inderesse Berls, so auch in unserem — und bie Berlagshandlung ift also Ihrer weiteren Weisung erst gewärtig, bevor sie mit dem Drude beginnen läst.

Indem wir Gie bitten, Sich verfichert gu halten, baß

uns feine Absicht ferner liege, als bie, bem Geschichtsichreiber in ben Arm zu greifen, wollen Sie zugleich bie Berficherung unserer vorzüglichen hochachtung empfangen.
Gräflich Giech'sche Domainen Ranzlei.

Reberg.

Signore Dottore Eduardo Vehse, Nizza. 3 Passeggio degli Inglesi.

## XIV. Die Grafen von Ortenburg.

Mite Reichsgrafen, benen bie kleine Graffchaft Ortenburg gehörte, bie 1578 für reichsunmittelbar erklärt wurbe.

1662 Reichsftanbicaft im wetterauischen Grafencollegium.

Bornebme Abfunft von ben alten herzogen von Rarnthen, bie vor Deftreich bas Land befagen. Belfisches und Bittelsbachisches Blut in ber Ahnentasel. Die farnthische und bie baierische Stammburg. Uebertritt zur Resormation und baierische Bersuche, bas Landchen wieder fatholisch zu machen. Sig im wetterauischen Grafencollegium erst durch einen Convertien erlangt. Deffen Sohn durch die Mutter dem protestantischen Glauben gerettet. Bertauschung bes alten baterischen Bestiges mit einem neuen frantischen Bestige.

Das haus Ortenburg war ehemals ein sehr notables Geschlecht, es prosperirte in ber Pepinière bes östreichischen Abels, in Kärnthen burch eine Heirath. Es gehört noch, wie Castell und Stolberg, zu ben wenigen Geschlechtern, bie ben Titel Graf nicht erst von Destreich schöpften, aber gegenwärtig ist es viel kleiner und geringer, als es ehebem war.

Friedrich I., Bruber bes Erzbischofs hartwich von Salzburg, hat im 11. Jahrhundert bas Schloß

Ortenburg in Rarntben auf einer Balbbobe an ber Drau und ben ihr gegenüber liegenben Aleden Goital gebaut. \*) Die Descenbeng bes Erbauers bes farntoniichen Ortenburg ftellte bie Bergoge von Rarniben, bis biefes Land nach bem unbeerbten Tobe bes letten Bergoge Ulrich III.) beffen Gemablin Manes mar, bie Schwester bes mit Conrabin von Schmaben, bem letten Sobenstaufen auf bem Martte zu Reapel bingerichteten Bergogs von Deftreich) im Jahre 1269 an ben Grafen Meinbarb von Tyrol fam und nach beffen Sobne, bes Batere ber befannten Margaretha Maultafd, Tobe an bas Saus Deftreich. Das baierifche Saus Ortenburg ftammt von einem fungeren Sohne bes erften Bergogs von Rarniben aus bem Baufe Ortenburg, von Rapoto I., gestorben 1190, als welder vermählt mar mit einer Grafin Elifabeth von Sulabad, Tochter einer Schwester Bergog Beinrichs bes Schwarzen von Baiern. Batere bes berühmteften aller Belfen, Beinrichs bes Lowen.

Gin "Graf Deinrich von Ortenperg" fommt 1099 in einer eichftäbtischen Urfunbe vor. \*\*)

Dieser Stammvater ber Grafen von Ortenburg in Baiern erbaute bas baierische Schloß Ortenburg bei Passau in Nieberbaiern, bas bas Geschlecht bis in bie neuesten Zeiten besaß. Gein Sohn Rapoto II. hieß

<sup>\*)</sup> Pufchberg, Gefcichte bes Paufes Ortenburg, Suljbach 1828. S. 8.

<sup>\*\*)</sup> Angeführt in Pappenheim's Chronit ber Truchfeffe von Balbburg. S. 28.

Philysaf von Bakern und wand wieden der Schwiegerschw des exften Hetzogs Otto von Baienn aus dem Hauft Billulebach; Rapolo I. Bruder Defroid, gestarken 1841, hieß "Comes in Ertanbarn".

Der katholische Berzog Albrecht von Batern wollte bie Grafen von Ortenburg, die in der Person bes Grasen Joachim seit dem Jahre 1563 die Resormation annahmen, wieder zum Katholicismus nöthigen und besetzte beshald zu Ende des Jahres 1563 noch die ganze Grasschaft, er wollte sie der Landeshoheit Baierns unterwerfen: im Jahre 1573 unter Kaiser Max II. ader wurde diese kleine Grasschaft Ortenburg sür reschsunmittelbar erklärt und nun auch die Resormation vollends durchgesett. Graf Joachim, der erste Protestant, stard 1600 kinderlos. Die setzigen Grasen Ortenburg stammen von Ulrich, dem Bruder des Baters dieses Joachim.

Im Jahre 1662 erft erhielten bie Errtenburge Sig und Summe im wetteraufichen Grafencollegtinn in ber Person eines Convertiten, ") bes Emason Gewrg Reinhard's, ber mit einer protestantischen Gräfin Esther von Criechingen vermählt war und 1666 im 60sten Lebensjahre ftarb. Folgten biesem von Sohn zu Sohn:

2. Graf Georg Philipp. Diefer warb burch bie

<sup>\*)</sup> Die Comberfion erfatgte 1694 auf ber Universicht zu Ingolftabt. Huschberg a. a. D. 508. Schon sein Bater Georg, ein Benbersenkel Joachim's, hatte fich finz nach bessen Zob 1600 convertirt.

Mutter gleich nach wies Baters Tobe nach Wietemberg entfahrt und hier Lutherifch erzogen, er ist jung guporden Abschrig 1808 and war vermihlt mit einer deseichischen evangelischen Grafin Zingenborf.

- 3. Graf Johann Georg, in England mahrend bes spanischen Erbfolgekrieges erzogen, jung gestorben 39jahrig 1725, zweimal vermählt, erst ebenfalls mit einer Grafin Bingenborf und barauf mit einer Prinzeffin von Ruffan-Ufingen.
- 4. Graf Carl, zu Beifersheim im Sobenlohischen erzogen, gestorben 61fahrig 1776, vermählt mit einer Rheingräfin, die ihm vierzehn Kinder, neun Sobne und fünf Töchter gab.
- 5. Graf Carl Albrecht, die zu seinem Regierungsantritt in preußischen Militairbiensten, die er mit Majorscharafter quittirte, wieder fung gestorben, 44jährig 1787, ebenfalls mit einer Rheingräfin vermählt, der Tochter bes oben mit seinen Personalion aufgeführten, von Kaiser Joseph II. gefangen gesesten schlimmen Abeingrafen Carl Magnus.
- 6. Graf Joseph Carl, geboren 1780, 1801 vom Raffer für vollsährig erklärt, 1811 balerischer Obrift ber Reiterei à la suite, 1819 erblicher Reichsrath, 1826 Genetalmasor ber Reiterei à la suite, 51sährig gestorben 1831. Dieser herr war es, ber 1805 bie Grafschaft Ortenburg bei Passau in Niederbaiern an die Reute Bakern mit einem neuen Beste im Frankenlande verbausche, vormals stiftbamhergischen Lande, bas zur

Graficiaft Ortenburg-Tambach erhoben wurde. Ge ift ein kleines Walbländen, bas febr zahlreiche Walbungen, bie sich bis nach bem Berzogthum Coburg erstrecken, enthält. Der Graf von Ortenburg behielt nur das Stammschloß Alt-Ortenburg bei Passau sich vor. 1806 kam ber neue Besitz unter großherzoglich würzburg ische und 1810 zum Theil und 1814 ganz unter baierische Hoheit.

7. Folgte sein Sohn, ber gegenwärtig regierenbe Graf Franz Carl, geboren 1801, bis 1830 in baierischen Militairbiensten, bie er mit Majorecharakter quittirte, gegenwärtig Generalmajor und Commandant ber Landwehr in Oberfranken, Standesherr bes Königreichs Baiern und erblicher Reicherath, vermählt seit 1841 mit einer würtembergischen Baronesse Wöllwarth, bie in bemselben Jahre noch ben Erbgrafen Friedrich geboren hat, bas einzige Kinb.

Der regierende Graf hat zwei jüngere Brüber, Friedrich und hermann, von benen ersterer mit Fräulein von Rent vermählt zu Brunn in Schlesten lebt, und letterer in der östreichischen Armee dient. Seine Schwester Charlotte ist die regierende Fürstin zu Sayn-Bittgenstein-Berleburg. Seines Vaters Schwester ist die schon 1824 geschiedene Gemahlin des ehemals regierenden Grafen Alexander von Püdler-Limpurg. Besit:

1. in Baiern, im Rreis Oberfranten: bie ftaubesherrliche Graffchaft Tambach mit 4000 Cinwohnenn, im Rreis Unterfranten ein Patrimonialgericht und in Rieberbaiern bas Stammichlog Alt-Ortenburg.

2. im Coburgifden: ein Patrimonialgericht und mehrere Grundguter.

Bohnort: Schloß Tambach bei Coburg.

Religion: lutherifch.

Die Cinkunfte tarirte man ehebem auf 50,000 Gulben.

## XV. Die Grafen von Pappenheim.

Alte Erbmarschälle bes Reichs.

1628 und 1742 Reichsgrafen, bie fich jum schwäbischen Grafencollegium hielten.

Ein altes Reichsminifterialgefdlecht. Erbmarfdalle bes Reichs. Der Rader bes Morbes Philipp's von hobenftaufen. Gifrige Protestanten. Ein protestantifder Dappenbeim, Trabantenbauptmann bes vortrefflichen Raifers Dax II., ber bie Expectang auf bie fomabifde Landgraffdaft Stublingen ermirbt, welche burch Beirath fpater an bas baus Fürftenberg fommt. Der Führer Butber's por bie Reicheversammlung ju Borme. Deffen Entel. ber berühmte Reitergeneral bes Bojahrigen Rrieges. Gin im Duell erfcoffener Pappenbeim. Gin trop ber Blinbbeit paffionirter Ein Convertit Dappenbeim, ber aber bie Erhaltung ber protestantifden Religion reverfirt. Der Drozeft megen bes im Biener Congreß gur Enticabigung für bas abbanben gefommene Erbmarfcallamt verliebene Debiatland in ber preugifch geworbenen Graffchaft Ottweiler. Graf Carl Pappenbeim, ein Intimus Ronig Lubwigs, ein Deutschgefinnter, ein baricher und tropiger Ritteremann und ber Comiegerfohn bes preugifden barbenberg, ber Bemabl ber fpateren Rurftin Dudler- Dustau.

Das haus Pappenheim ist ein altes Reichsministerialgeschlecht. Es verehrt als Stammvater Ernst Marschall von Ralatin und Pappenheim, ber 1160 farb und bessen Extel, ber tabsere durch ben Sieg am Aetna unter Raiser Deinrich VI. von Soben-staufen berühmte Deinrich II. war, der als des Reiches Marschall 1208 den Mord Raiser Philipp's von Oobenstaufen, begangen zu Bamberg von dem Pfalzgrafen Otto von Wittelsbach, an demselben rüchte, sindem er ihn bei Regendburg erstach. ") Die Pappenheime waren von ältester Zeit her des Reiche Erbmarschälle, welches Umt sie erst von den Raisern, später von den Kursürsten von Sachsen, als Reichenermarschällen zu Lehn nahmen.

Bie ihre Lehnherren waren die Pappenheime, die in sechs Linien blühten, eifrige Lutheraner: als ein solcher erscheint, während sein Oheim Christoph noch 1585 — 1589 Bischof von Eichstädt gewesen war, Conrab, Erdmarschall zu Pappenheim, Trabantenhauptmann der Kaiser Max II. und Rudolf II.,\*) vermählt mit einer öftreichischen Gräfin Lamberg. Darch eine diesem seinem Trabantenhauptmanne von Kaiser Max II. verliehene Expectanz vom Jahre 1972 ward berselbe 1582 nach dem Tode des leiten Landgrafen von Stühlingen, Grafen Heinrich von Lupfen, Landgraf von Stühlingen in Schwaben und starb 1603: die Erdiechter seines Sohns Max, der 1639

<sup>\*)</sup> Diefer "Peinrich Murschall von Kalentin" erscheint als Zeuge in einer Urfunde von 1202, angeführt in Pappenheim's Chronik ber Truchleffe von Walbbutg. Seite 28.

<sup>\*)</sup> Siehe öffreichifde hofgefchichte. Band 2, Stite 294, Banb 4, Geite 286.

bie zweite ber feche Linien Pappenheim, bie Stühlingen gifche beschloß, brachte aber bie Lanbgraffchaft Stühlingen an bas haus Fürstenberg.

Giner britten Linie Dappenbeim, bie Treuchtlingifche genannt, geborte ju: Bifchof Georg von Regeneburg, ber von 1548-1563 regierte. Gein Bruber Graf Ulrich von Pappenbeim mar ber ber auf bem weltberühmten Wormfer Reichstage 1521 Lutber'n als Reichsmarschall vor bie Reichsversammtung aufs Rathbaus zu Worms führte. Wie fo viele baierifche Abelsberren, befehrte er fich bamals mabricheinlich. Sein Enfel mar ber berühmte Reitergeneral bes 30iabrigen Rrieges Graf Gottfrieb Beinrich Pappenbeim, ber noch protestantifc war, aber 1614 wieber fatholifc wurbe, unterm 19. Dai 1628 ein Reichsgrafenbiplom erhielt, bas aber nicht ausgeloft marb und 1632 mit Buftav Abolf bei Lugen fiel; er war zweimal vermablt, erft mit einer bobmifden Grafin Rolowrat und barauf mit einer Grafin Dettingen, von ber oben ber bochft gartliche Brief an ihren Gemahl mitgetheilt murbe.

Mit seinem einzigen Sohne, Wolfgang Abam, ber mit einer Gräfin Trautmannsborf vermählt war und 1647 in einem Duell mit Graf Collorebo zu Prag von biesem vom Pferbe geschossen wurde, erlosch biese britte Linie Pappenheim.

Bon allen feche Linien blüht nur noch bie fechste jungfte evangelische, beren Stammvater Franz Christoph Pappenheim ift, Bruber bes Grafen Bolfgang Philipp, eines Convertiten, gestorben 1671 und beffen Linie, bie fünfte katholische, schon mit feinem

Sohne 1697 wieber erlosch. Graf Franz Christoph, fein jüngerer Bruber, Stifter ber sechsten noch blühenden Linie, war geboren 1620, zweimal vermählt, erst mit einem östreichischen Fräulein von Ehrenfels, baun mit einem sächsichen von Römer, und ist gestorben 1678 zu Rüruberg. Er und seine Rachkommen blieben in ber evangelisch-lutherischen Religion. Folgten von Sohn zu Sohn:

- 2. Wolfgang Christoph Wilhelm, geboren 1651, vermählt mit einem frankischen Fraulein von Reitenstein, gestorben 1685.
- 3. Chriftian Ernft, geboren 1674, furfacificer Rammerberr, zweimal vermählt, erft mit einer franklichen Freien von Bocha in Balb- und Laufenburg, bann mit einer Grafin von Egg und hungerebach, Tochter eines faiferlichen Generale. Er erblindete 1712, war aber ein fo paffionirter-Liebhaber bes Waibmerks, bag er bemobngeachtet nach wie por noch, wie ber Rector Döberlein zu Beigenburg am Rorbgau in feinen "Dabvenbeimischen Rachrichten" (1789), fdreibt, "eine große Menge großen und fleinen Bilbpreis mit unermubeter Begierbe und Luft erlegte: es ftund nämlich ein Bebiente hinter ihm und belehrte ihn, wie er boch ober niebrig, rechts ober links bas Gewehr halten und abbruden folle". Diefer blinbe Rimrob ftarb auch 1721 auf ber Jagb: er warb, erft 47 Jahre alt, im freien Relbe ju Gobren von einem Stedfluß gerührt.
- 4. 5. 6. Friedrich Ernft, geboren 1698, vermählt mit einer protestantifden Grafin Bolfftein aus ber Dberpfalg, gestorben ichon 1725, noch nicht 27 Jahre alt.

Soin Sohn ftarb gar schon erft 10jährig 1788 auf ber Ritterakabemie zu Altbrandenburg. Folgte fein Obeim Friedrich Ferbinand, geboven 1703, kaiserlicher Geteiner Rath. Er erhielt 1742 von Raiser Carl VII. aus dem Sause Baiern ein ernenertes Grafen-biptom, weshalb die Grafen Pappenheim fich sein zum schwählichen Reichsgrafencollegium hielten. Er war zweimal vermählt, erst mit einer Gräsin von Leiningen-Sarbendurg, die 1764 starb, dann noch einmal unstandesmäßig mit Margaretha Pappler. Er trat die Regierung erst an seinen ättesten Sohn 1773 und dann nach dessen Tode an den süngeren 1792 ab und starb 1798 zu Pappenheim, in einem hohen Alter von 91 Jahren.

- 7. Graf Friedrich, ber altefte Gohn, geboren 1727, war ebenfalls taiserlicher Geheimer Rath und Rämmerer und kurpfalzbaierischer Statthalter und Regierungspräsident zu Ingolftabt, General der Cavasterie und Inspecteur der fämmtlichen kurpfalzbaierischen Truppen. Er hatte sich 1772 mit einer katholischen Gräfin Dahfelb, hosbame am kurpfälzischen Dose vermählt und sich zur katholischen Religion gewandt, kellte aber 1773, als er succedirte, Reversalien wegen Erhaltung der evangelischen Religion in der Grafschaft Pappenheim aus. Die Gräfin Dahfelb ftarb 1778 und Graf Friedrich beirathete in bemselben Jahre noch eine evangelische Gräfin Leining en Westerburg. Er starb 65fährig 1792.
- 8. Folgte nun ber jungere evangelische Bruber, Graf Bilbelm, geboren 1737. Er erlebte bie Mebiatifirung und bie Napoleonische herrschaft in Deutschlaub. Beim

Weltfrieben erhielt er als Entschäbigung für bas Erbmarschallamt im Wiener Congreß ein Mebiat - Land in
ber Grafschaft Ditweiler im preußischen Saarbepartement
mit 9006 Einwohnern, welches aber später an Preußen
verkauft wurde. Ueber bieses Entschäbigungsland erhoben
noch ganz neuerlich 1856 die Agnaten einen Prozes
wegen Richtberechtigung zu dem Schritte des Berkauses.
Graf Wilhelm war mit einer Freien von Sedendorf,
Tochter eines brandenburg-culmbachischen Ministers vermählt, und ftarb 1822, 85 Jahr alt.

9. Folgte fein Sobn, ber neuerlich ebenfalls als ein Achtgiger geftorbene Graf Carl, geboren 1771, etblicher Reichsrath bes Ronigreichs Bafern, Generalfelbzeugmeifter und Generalabintant bes Ronigs. Er vermählte fich 1796 mit Lucie, Tochter bes nachberigen preußischen Staate-Manglere Rurften von Barbenberg, von ber er aber 1817 gefchieben wurde, worauf fie fich mit bem betammten Rarften bermann Dudler-Mustau vermablte, bon bem fie 1826 auch wieber gefdieben murbe und 1854 ftarb. Graf Carl Pappenbeim mar ein Intimus Ronie Enbwig's, ale berfelbe noch Rronbring war und fanb mit ibm an ber Spite ber Deutschgefinnten. Bie biefe beutsche Befinnung zu taxiren fei, barüber ertlarte fic ber ruffifde General von Roftig in feinem Tagebuch über ben Wiener Congreft: "Da ift ein baierifcher Beneral, ber febr an Deftreich hangt, Graf Pappenbeim. Boller Frende, enblich bes frangbiffen 3wangs enthoben au fein, bem er nur, um fein Bermogen gu retten, mit bem größten Zwange gefolgt war, febt ber Rittersmann nun gang barfc und tropiq gegen alle bie Leute, Soin Sohn ftarb gar schon erft 10jasMitterafabemie zu Altbrandenburg. Foi
Friedrich Ferbinand, geboren 1700
heimer Rath. Er erhielt 1742 von
aus dem Hause Baiern ein erneu.
diplom, weshalb die Grafen Papp bem zum schwählischen Reichsgrap Er war zweimal vermählt, erst mit Leiningen-Harbenburg, die 1.
elumal unstandesmäßig mit Mar. Er trat die Regierung erst an sein.
und dann nach dessen Tode an t und starb 1793 zu Pappenheim, von 91 Jahren.

7. Graf Friedrich, ber 1727, war ebenfalls taiserli... Rämmerer und kurpfalzbateris gierungspräsident zu Ingolste und Inspecteur der sämmtliche Er hatte sich 1772 mit eir feld, Hosbame am kurpfigur katholischen Relicals er succedirte, Rever gelischen Religion in Die Gräfin Dapfel beirathete in demselb... =

8. Folgte nu: Bilbelm, geb

goer 40jährig mit einem Roturier, \_ 1u München vermählt hat.

erenheim an ber Altmubl, ohnfern

. ist.

. 50,000 Bulben.

bie zweite ber feche Linien Pappenheim, bie Stühlingifche beschloß, brachte aber bie Lanbgraffchaft Stühlingen an bas haus Für ftenberg.

Einer britten Linie Dappenbeim, bie Treuchtlingifche genannt, geborte ju: Bifchof Georg von Regeneburg, ber von 1548-1563 regierte. Gein Bruber Graf Ulrich bon Dappenbeim mar ber ber auf bem weltberühmten Wormfer Reichstage 1521 Lutber'n als Reichsmaricall vor bie Reichsversammtung aufs Ratbbaus zu Borms führte. Bie fo viele baierifche Abelsberren, betehrte er fich bamals mahrscheinlich. Sein Entel mar ber berahmte Reitergeneral bes 30jabrigen Rrieges Graf Gottfrieb Beinrich Pappenbeim, ber noch protestantisch mar, aber 1614 wieber fatholisch wurde, unterm 19. Mai 1628 ein Reichsgrafenbiplom erhielt, bas aber nicht ausgeloft marb unb 1632 mit Buftav Abolf bei Lugen fiel; er war zweimal vermablt, erft mit einer bobmifchen Grafin Rolowrat und barauf mit einer Grafin Dettingen, von ber oben ber bochft gartliche Brief an ihren Gemahl mitgetheilt murbe.

Mit seinem einzigen Sohne, Wolfgang Abam, ber mit einer Gräfin Trautmannsborf vermählt war und 1647 in einem Duell mit Graf Collorebo zu Prag von biesem vom Pferbe geschossen wurde, erlosch biese britte Linie Pappenheim.

Bon allen feche Linien blüht nur noch bie fechte jüngfte evangelifche, beren Stammvater Franz Christoph Pappenheim ift, Bruber bes Grafen Bolfgang Philipp, eines Convertiten, gestorben 1671 und beffen Linie, bie fünfte katholische, schon mit feinem

Sohne 1697 wieber erlosch. Graf Franz Christoph, sein jüngerer Bruber, Stifter ber sechsten noch blübenben Linie, war geboren 1620, zweimal vermählt, erst mit einem öftreichischen Fräulein von Chrenfels, bann mit einem sächsischen von Römer, und ist gestorben 1678 zu Rüruberg. Er und seine Rachtommen blieben in ber evangelisch-lutherischen Religion. Folgten von Sohn zu Sohn:

- 2. Wolfgang Christoph Wilhelm, geboren 1651, vermählt mit einem franklichen Fraulein von Reipenstein, gestorben 1685.
- 3. Christian Ernft, geboren 1674, furfacificer Rammerberr, zweimal vermählt, erft mit einer frantischen Freiin von Bocha in Balb- und Laufenburg, bann mit einer Brafin von Egg und hungerebach, Tochter eines faiferlichen Generals. Er erblindete 1712, mar aber ein fo vaffionirter-Liebhaber bes Baidwerks, baß er bemobnaeachtet nach wie por noch, wie ber Rector Döberlein zu Beigenburg am Norbgau in feinen "Pappenbeimischen Radrichten" (1789), fdreibt, "eine große Menge großen und fleinen Bilbprets mit unermubeter Begierbe und Luft erlegte: es ftund nämlich ein Bebiente hinter ihm und belehrte ihn, wie er boch ober niebrig, rechts ober links bas Gewehr halten und abbruden folle". Diefer blinbe Rimrob ftarb auch 1721 auf ber Jagb: er warb, erft 47 Jahre alt, im freien Relbe ju Gobren von einem Stedfluß gerührt.
- 4. 5. 6. Friedrich Ernft, geboren 1698, vermählt mit einer protestantischen Grafin Bolfftein aus ber Dberpfalz, gestorben ichon 1728, noch nicht 27 Jahre alt.

Gein Gobn ftarb gar ichon erft 10idheig 1788 auf ber Mitteratabemie zu Altbrandenburg. Folgte sein Obeim Friedrich Ferbin and, geboren 1702, taiserlicher Gebelmer Rath. Er erhielt 1742 von Raiser Carl VII. aus bem Sause Baiern ein erneuertes Grafen-biplom, weshalb die Grafen Pappenheim sich seine dem zum schwählichen Reichsgrafencollegium hielten. Er war zweimal vermählt, erst mit einer Gräfin von Leiningen-Harbenburg, die 1764 starb, bann noch einmal unstandesmäßig mit Margaretha Pappler. Er trat die Regierung erst an seinen ditesten Sohn 1773 und bann nach dessen Tode an den stingeren 1792 ab und starb 1798 zu Pappenheim, in einem hoben Alter von 91 Jahren.

- 7. Graf Friedrich, ber altefte Gohn, geboren 1727, war ebenfalls taiserlicher Geheimer Rath und Rämmerer und kurpfalzbaierischer Statthalter und Regierungspräsident zu Ingolftabt, General der Cavallerie und Inspecteur der fämmtlichen kurpfalzbaierischen Truppen. Er hatte sich 1772 mit einer katholischen Gräfin Dahfelb, Dosbame am kurpfalzischen Dose vermählt und sich auf katholischen Religion gewandt, stellte aber 1773, als er succedirte, Reversalien wegen Erhaltung der evangelischen Religion in der Grafschaft Pappenheim aus. Die Gräfin Dahfeld farb 1778 und Graf Friedrich beirathete in demselben Jahre noch eine evangelische Gräfin Leining en Westerburg. Er starb 65jährig 1792.
- 8. Folgte nun ber jungere evangelische Bruber, Graf Bilbelm, geboren 1737. Er erlebte bie Mebiatifirung und bie Napoleonische herrschaft in Deutschlanb. Beim

Weltfrieden erhielt er als Entschäbigung für bas Erdmarschallamt im Biener Congreß ein Mediat - Land in
ber Grafschaft Ditweiler im preußischen Saardepartement
mit 9000 Einwohnern, welches aber später an Preußen
verfauft wurde. Ueber dieses Entschäbigungsland erhoben
noch ganz neuerlich 1856 die Agnaten einen Prozest
wegen Richtberechtigung zu dem Schritte des Berkauses.
Graf Wilhelm war mit einer Freien von Sedendorf,
Tochter eines brandenburg-culmbachischen Ministers vermählt, und karb 1822, 85 Jahr alt.

9. Folgte fein Sobn, ber neuerlich ebenfalls ale ein Achtgiger geftorbene Graf Carl, geboren 1771, erblicher Reicherath bee Roniareiche Baiern. Generalfelbzenameifter und Generalabintant bes Ronigs. Er vermablte fich 1796 mit Lucie, Tochter bes nachherigen preußifchen Stante-Tanglere Surften von Barbenberg, son ber er aber 1817 geschieben wurde, worauf fie fich mit bem bekammten Aurften Dermann Dudler - Mustan vermablie, ben bem fie 1826 auch wieder gefchieden murbe und 1854 ftarb. Graf Carl Pappenheim mar ein Intimus Renig Enbwig's, als berfelbe noch Kronpring war und fand mit ibm an ber Spite ber Deutschgesinnten. Bie biefe beutiche Befinnung zu tariren fei, barüber ertlarte fic ber ruffifche Beneral von Roftig in feinem Tagebuch über ben Wiener Congreßt "Da ift ein balerifcher Beneral, ber febr an Deftreich bangt, Graf Pappenbeim. Boller Freude, endlich bes frangbfifchen Zwangs enthoben au fein, bem er nur, um fein Bermogen gu retten, mit bem größten Zwange gefolgt war, fteht ber Rittersmann nun gang barich und tropig gegen alle bie Leute, veil sie nicht zu ben politischen Berbrehungen ja sagen, weil sie nicht zu ben politischen Berbrehungen ja sagen, und, nach der Sache ringend, gegen den Schein sich hlosstellen. So waren auch sonst in dem stämmigen Mittelalter die deutschen Haubegen; nur statt der sehigen Diplomaten gab es damals Pfassen als Deutler; die Gewappneten aber waren immer die Ritter." Da der Graf Carl aus seiner The mit der Gräsin Harbenberg nur eine mit dem Fürsten Carolath vermählte Tochter, die 1849 starb, hatte, folgte sein jüngerer Bruder:

10. Graf Albert, ber jest regierenbe Graf, geboren 4777, penfionirter General ber Capallerie, aber in ber Rammer ber Reicherathe noch thatig, wo er uoch gang neuerlich auf ber Seite ber Regierung für ben boben Drafengfand ber Urmee - um Baierne Machiftellung nach Innen und Außen ehrenvoll zu erhalten" - ftimmte und einen Antrag auf Revision bes Jagogesetes ftellte. Er ift feit 1814 mit einer Freien von Tanbl auf Tratberg, Palafibame ju Munchen, vermählt. Er bat feche Gobne: Lubwig, geboren 1815, vermablt mit einer preußischen Grafin Schlieffen und baierischer Major à la suite, Carl und Max, bie ebenfalls in ber baierifchen Armee bienen, Beinrich und Alexanber, bie in ber bftreichischen Armee bienen und Clemens, Functionair beim Begirtegericht zu Frankenthal im Rhein-Ereise, endlich eine unverheirathete Tochter, bie mit ibrer Mutter in Augsburg lebt.

Roch lebt eine Brubere Tochter bes regierenben herrn, die Reichsgräfin Ferbinanbe, bie fich neuerlich,

allerbings bereits über 40jährig mit einem Roturier, bem Dr. Pratorius in München vermählt hat.

Befit in Baiern, Rreis Mittelfranten: bie Graf-

Bohnort: Pappenheim an ber Altmuhl, ohnfern Cichftabt.

Religion: lutherifch.

Einfünfte: über 50,000 Bulben.

# XVI. Die Grafen Dudler-Limpurg.

1655 Freiherrn.

1690 Reichsgrafen.

1740 Reichestanbicaft im frantifden Grafencollegium für bie frankifche Linie, bie Grafen Dudler-Limpurg.

(1822 preufische Fürsten in bem alteren Aft ber ichlefifden Linie.)

Debuction bes Ramens von bem icon im Ribelungenliebe vor-Tommenben Dechlern, bas in Dedler, Podler und enblich Dudler fic umgewandelt haben foll. Diftorifd beglaubigtes, febr mobeftes fpateres Auftreten in Soleften ju Grobin ale Protestanten.

1. Die frantifde Linie. Erheirathung von Burg Farrenbad bei Rurnberg und vom graffic Limpurg'iden Befintbum in Somaben, namentlich von Gailborf bei ball. Gine vortrefflich rentirenbe bodaraffice baierifde Bierbrauerei.

2. Die folefifde Linie.

a. Die fürftliche Linie in ber Laufin, berftammenb von Graf Erbmann, bem Cowiegerfobn bes Roturiers Slaen. Erbeirathung von Dustau von einer Callenberg'fden Erbtochter. Perfonalien bes erften Fürften Dudler, bes Autore und Zonriften. Die Erlofe für bie Opera Packleriana. Die pechichmargen Daare Gr. Fürftl. Onaben. Geine Che-Erleibenbeiten.

b. Die folefifde Linie ber Budler von Grobis, abstammenb von bem Mameluden Grang Golvius.

Die Familie Püdler leitet ihren Ursprung ab aus Destreich, wo ihr Stammhaus bas im Mbelungenlied schon vorkommende Pochlarn bei St. Pölten an der Donau gewesen sein soll, ein Städtchen, das dem Bischof von Regensburg gehörte. Bon diesem Stammhaus wollen sie sich Pechlarn oder Pecklarn, später Pöcklar und seit Ansang des isten Jahrhunderts Pückler geschrieben haben. Rübiger von Pechlarn, welcher unter dem hobenstaufen Friedrich II. ums Jahr 1286 Bischof von Passau wurde, soll der lette der Familie, der in Destreich lebte, gewesen sein.

Beit bem 18ten Jahrhunbert erst erscheint bie Familie ficher beglaubigt in Schleften begütert, und ber prote-fantischen Lehre zugethan. Georg von Pückler, Bester von Grobig im Fürstenthum Oppeln, erhielt im Jahre 1655 bie Freiherrnwürde und ftarb im Jahre 1679.

Seine beiben Söhne Carl Franz und August Splvins stifteten bie frankische und schlesische Linie. Diese Linien prosperirten burch Deirathen in Franken, Schlessen und ber Laufitz und wurden von Raifer Leopold I. erst im Jahre 1690 in ben Reichsgrafenstanb erhoben.

#### I. Die frankische Linie Pudler-Limpurg.

1. Carl Frang, Stifter ber franklichen Linie, ber heutigen Grafen von Pildler-Limpurg, war geboren 1648, wurde tursächsischer Geheimer Rath und markgräflich bairenthischer Geheimer Rathe - Prasident, beirathete 1676 bie Erbochter bes Freiherrn von

Aroffen auf ber franklichen herrichaft Burg-Farrenbach bei Nurnberg unb ftarb im Jahre 1708.

- 2. Sein Sohn Christian Wilhelm Carl, geboren 1705, war kaiserlicher Rämmerer, heirathete 1787 bie eine ber Erbtöchter ber 1713 im Mannsstamm ausgestorbenen fräntischen Grafen von Limpurg-Speckfelb, erhielt beshalb 1740 Sip und Stimme im fränkischen Grasencollegium und starb 1786 zu Burg-Farrenbach.
- 3. Folgte bessen Sohn Friedrich Philipp Carl, geboren 1740. Er wurde kaiserlicher Geheimer Rath und würtembergischer Oberkammerherr und Generalfeldzeugmeister. Er war zweimal vermählt, seit 1764 mit ber Erbtochter bes Grafen von Welz und Limpurg, mitregierenden Gräfin von Limpurg-Sontheim-Schmiedefeld und Speckfeld, durch welche Heirath Gaildorf in Würtemberg an das Haus kam, und das zweitemal seit 1780 mit einer Tochter des würtembergischen Oberhosmarschalls, Baronesse von Gaißberg. Er starb 1811 in Nürnberg.

Er hinterließ von ber zweiten Che zwei Göhne, welche succebirten:

- 4. Alexander, geboren 1782, welcher feit 1806 mit einer baierischen evangelischen Gräfin von Or-tenburg vermählt war, von ber er 1824 geschieben wurde; er resignirte 1833 und starb 1843.
- 5. Folgte sein Bruber Friedrich, geboren 1788, Standesherr und Mitglieb ber erften Rammer bes Rönigreichs Burtemberg, wurtembergischer Rammerbere, baierischer Landwehr - Obrift und Rreis - Inspector von

Mittelfranken. Er wohnte in bem würtembergischen Gailborf am Rocher, ohnsern Hall, und in bem baierischen Burg-Farrenbach, ohnsern Nürnberg, wo bie große gräfliche Bierbrauerei ist, eine ber ersten Baierns. Er war seit 1817 mit einer baierischen Baronesse von Dörnberg vermählt: von ihr wurde 1822 ber Erbgraf Kurt und noch ein Sohn Friedrich ge-boren. Graf Friedrich starb 1856.

6. Folgte ber Erbgraf Rurt, ber in ber wurtembergifchen Armee biente. Er hatte schon bei Baters Lebzeiten ben väterlichen Antheil an Gailborf abgetreten erhalten und ist seit 1853 vermählt mit Gräfin Agnes von Balbed-Dyrmont.

Sein Bruber Friedrich biente ebenfalls in ber würtembergischen Armee, nahm aber 1856 Urlaub, um ben Krieg in Algerien gegen bie Rabylen mitzumachen.

Der Bruber bes lettverstorbenen regierenden Grafen, ber Graf Ludwig Püdler, starb 1854: er war mit einer Grafin Bothmer vermählt, von ber er ben reichen Chesegen eines ganzen Dupend Kinder hinterlassen hat, 7 Sohne und 5 Töchter.

Befit ber Grafen von Pudler-Limpurg:

- 1. in Bürtemberg: bie Graffchaft Limpurg-Sontheim-Gailborf mit 5-6000 Einwohnern.
- 2. in Buiern: bie fünf Rittergüter Burg-Farrenbach, Repelfembach, Brunn, Dettenborf und Balbfachfen.

Einfünfte: angeblich 45,000 Conv. Gulben. \*) Religion: lutherisch.

<sup>\*)</sup> Rach Beber's Briefen II. S. 60 foll bie Braueret in Burg-Farrenbach allein 40,000 Gulben rentiren.

#### II. Die folefifche Linie.

Seifter berfelben war Graf August Sylvins, geboren 1657, Reichsgraf seit 1690, vermählt mit eines Frein von Nowad, gestorben 1748.

Mit seinen beiben Söhnen Erbmann und Franz Sylvins theilte sich die Linie wieder in zwei Aester in die laufiger Linie der heubigen Fürsten von Püdler-Mustau, die evangelisch blieb und in die schlesische der Grafen Püdler von Grobis, beren Stifter sie katholisch machte.

### 1. Saufitzer Linie: die Fürften von Puchler-Muskan.

- 1. Der Stifter Graf Erdmann, geboren 1687 und gestorben 1742, war königlich preußischer Rammerberr und besaß die jesige Danptbesitzung des Sauses
  schon, die Serrschaft Branip im preußischen Kreise
  Cotbus bei Frankfurt an der Ober. Er schloß im Jahre 1718 unter König Friedrich Wilhelm I.
  von Preußen eine Mesalliance mit der reichen Tochter
  von dessen berühmten Minister Ilgen, welche sich nach
  seinem Tode nochmals mit einem Grafen Bronikowsky
  vermählte. Folgten von Sohn zu Sohn:
- 2. Graf August Beinrich, geboren 1720, vermählt mit einer Fretin von Grote, gestorben?
- 3. Graf Lubwig Dans Carl Erbmann, geboren 1754, gestorben 1811. Er war sächsicher Geheimer Rath und erward burch feine Gemuhlin, bie Erbtochter bes sächsischen Grafen Callenberg-Mustau die Stanbesherrschaft Mustau in ber bamals noch sächsischen Riederlausig: bie Deirath geschab im Jahre 1784

und warb 1799 geschieben, ber zweite Gemahl ber Gefchiebenen ward Graf Carl Sepbewit, ber 1816 als baierischer Generalmajor farb; Mustau aber bliebibrem Sohne:

4. (1) Dermann, geboven 1785. Er ist preußischer Generalmajor und ber bekannte Tourist und Autor und Schöpfer bes Parks von Muskan, bessen Rahm in alle Welt brang, so daß neuerdings Raiser Napoleon III. bem Fürsten die Umschaffung bes Bois de Boulogne von Paris in einen Park nach biesem strahlenden Muster auftrug. Der Fürst Pückler ist wohl der erste Fürst, dem die Schriftstellesei rentirte. Den "Briefen eines Verstorbenen", in Deutschland großes Aussehen machend, größeres vielleicht noch in England, ") folgten die "Tutti frutil" und biese zuerst wurden hoch honorirt: für sie und die späteren Bücher zahlte Pallberger in Stuttgart über 100.000 Gulden. "")

1822 murbe Fürft Pudler in ben prenfifchen

<sup>\*)</sup> Die Englander beflagten fich bitter über Mifbrauch ber Gafifreundschaft wegen ber allerdings flatfen Indiscretion ber Entbullung von Kamilienverbaltniffen.

<sup>\*\*)</sup> So fagte mir h. v. Barnhagen, bei bem ich ben Fürften perfonlich kennen ternte. Die Gräfin hahn erhielt für ihre letten Romane, bie zu 4000 Exemplaven abgezogen wurden, da fie hauptsächlich ftark nach Deftreich, Ungarn, Polen und Außland gingen, von Alexander Dunder in Berlin 10 Friedrichsbor für den Bogen. Am meisten, 20 Friedrichsbor für den Bogen, erhielt ein bürgerlicher Autor: Clauren, für fein Tastenbuch "Bergismeinnicht", das in den Jahren 1818 ff. bei Leo in Leipzig erschien und damals mit Mimili und dergleichen Alles entzückte.

Rurftenftanb nach bem Rechte ber Erftgeburt erhoben. "Ge. fürftlichen Onaben", fo marb ber Titel verlieben, nicht "Durchlaucht", haben aber feine Erftgeburt. Bermablt batte ber Furft fich aber und gwar 1817 bereits mit ber Tochter eines neucreirten preukischen Affriten, Lucie Sarbenberg, Tochter bes bamals alle preußischen Gnaben in feinen Sanben tragenben Staatstanglers. Es war bas bie gefchiebene Grafin von Dappenbeim, von ber ber Gurft vier Sabre nachbem ber Staatsfangler in Genua verblichen mar, bereits nach neunfahriger Che 1826 ebenfalls wieber gefchieben murbe; fie lebte julet in Dresben, auf ber nach ihren Planen ausgelegten und von ihrem Gelbe verschönerten fogenannten Bürgerwiese, und farb 1854, von einer ichweren Rrantbeit beimgesucht, mertwürdigerweise auf bem Schloffe ibres gefdiebenen Bemable, ber ber Erbichaft wegen mit ihr aux petits soins war, ju Branit bei Cotbus. Mustan mit bem iconen Parte mar in bes Fürsten ftarten Finangnothen, bie er burch eine neue Beirath, wegen ber er feine Reise nach England antrat, vergebens zu beben verfucht hatte, icon 1845 an ben Pringen Friebrich ber Rieberlande verfauft worben.

Der Fürst, ber, wie gesagt, keine Kinder hat, aber, obschon bereits ein Mann in den 70er Jahren, theils durch geistige Energie, theils durch fabelhafte, wahrscheinlich in England, wo man darin das Größte leistet, erlangte Toilettenkunste noch ungemein rüftig ist, fast jugendlich noch vor kurzer Zeit aussah, \*) hat noch einen Bruder,

<sup>\*)</sup> Se. fürftliche Gnaben haben annoch pechicmarges, ober vielmehr pechicmary gefarbtes Daar, ein vortrefflicher

ben preußischen Rammerherrn Grafen Splvius, ber von seiner ersten französischen Gemahlin, ber Baronin Luise be Constant-Rebecque einen 1835 geborenen Sohn hat, welcher ber Prasumtiverbe ist; seine zweite Gemahlin wurde 1854 eine schlesische Gräfin Sandreczky.

Befith: bie herrichaften Branit, Groß-Döbbern, Daafow, Riedebufch und Rlein-Budow, Rreis Cotbus, Regierungebegirt Frankfurt und bie herrichaft Balb-ftein in ber Grafichaft Glat in preußisch Schleften.

Einfünfte: ?

Religion: evangelisch.

- 2. Schlesische katholische Sinie der Grafen Buckler von Groditz.
- 1. Stifter berfelben ift Graf Franz Sylvius, geboren 1691, zweimal vermählt, erft mit einer evangelifchen Grafin Burghaus, bann mit einer tatholischen Grafin Roftig aus ber Linie Roditnit in

Paarfräusler lieferte eine vortreffice Perrude. Bekanntlich ist auch die ziemlich betagte Herzogin von Sagan durch ähnliche Toilettenkünste noch im Stande sich jugendlich zu präsentiren. Beide wohnten neulich einem Dejeuner auf einem Gute bei Berlin bei, wo auch der König anwesend war. Es ward unter einem Zelte gespeist. Ein furchtbarer Regenguß ergoß sich, so unerbittlich schwer, daß die Lein, wand durchdrang. Es soll da gar possirlich gewesen sein, den alten Bürsten und die alte Perzogin in ihrer Desigurirung zu erblicken, es kam da der Haarfärbungsprozeß an das Licht: die Herzogin schützte einigermaßen ihr Damenshut, von des Fürsten Capitole ergossen sich schwarze Strömslein auf die Toilette.

Schleften; gestorben 1734: er convertirte fic, mahrfcheinlich burch bie zweite Frau Grafin bearbeitet, kurz vor feinem Tobe.

Folgten von Gobn zu Gobn:

- 2. Graf Erdmann, geboren 1720, vermählt mit einer schlesischen Frein Seher-Thos, gestorben 1794, herr auf Scheblau im Oppelnschen.
- 3. Graf Erbmann, geboren 1755, vermählt mit einem Fräulein von Czetrit, biente bis 1790 als preußischer Lieutenant, gestorben 1819.
- 4. Graf Erbmann, ber jest regierenbe Graf, geboren 1792, Regierungspräsibent in Oppeln, vermählt seit 1826 mit einer Dame aus einer ganz neugeabelten aber sehr reichen Familie, einer Baronesse von Edarbtstein, bie 1832 ben Erbgrafen Erbmann geboren hat.

Befit: bie herrschaft Scheblau, Stebitschau, Ober - Beiftrip, Nieber - Thomeswalbau, Rogau bei Bobten, Runzenborf bei Münfterberg und bas Rittergut Sacherwit im Rreise Breslau.

Einfünfte: ?

Religion: fatholifch.

Das Pudler'iche Stammwappen ,ift ein fowarzer Ablerhals in golbenem Felbe.

## XVII. Die Grafen von Rechberg.

Reichsgrafen 1608 und 1626 und 1699 und noch jum viertenmale burch Baiern bestätigt 1810; hiekten sich jum schwähischen Grafencollegium.

Gleiche Abstammung mit ben Marfcallen von Pappenheim. Spate Aufnahme in ben baierifchen herrenftand und viermalige Grafung, beren leste nach einem Burudtritt in den Freiharrnftand erfolgt. Erwerb und Berluft von Illereichen. Fortwährenber baierifcher hof-, Staate- und biplomatifcher Dienft. Der Rach-folger Montgelas'. Der ad latus Rabeply's.

Das haus Rechberg ist einer Abstammung mit ben von den Marschällen von Kalatin ent proffenen Grafen Papppenheim, sie schrieben sich auch früher Marschalle von Rechberg. Ein "hilltprand, Warschaldh von Rechberg" erscheint als Zeuge in einer Urkunde von 1202.") Das Stammschlos hohen-rechberg liegt ohnsern des hohenstausen - Schlosses zwischen Stuttgart und Ulm."

<sup>\*)</sup> Angeführt in Pappenbeim's Chronit ber Truchfeffe bon Batoburg. S. 28.

<sup>\*\*)</sup> Ein zweites hobenrechberg liegt obnfern ber Balb-

Ein berühmter herr in alter Zeit war hans von Rechberg, ber ausgezeichnetste Ritter im Schweigerund Städtekrieg, ber aber 1464 von einem Bauer in einem Gohlweg mit einem Bolzen erschossen wurde. Während die Pappenheime lutherisch wurden, blieben die Rechberg streng katholisch. Früher gehörten sie nur zum Ritter- nicht zum herrenstand: noch im Jahre 1566 erscheint ein hans von Rechberg, Ritter unter ben zur Begleitung auf ben Augsburger Reichstag erforberten "Landleuten von Abel", während ein Georg von Törring schon unter ben "Grasen und herren" sich sindet.

Seit ben Tagen bes großen Rurfürsten Maximilian in Baiern treffen wir bie Rechberge im baterischen hof- und Staats- und neuerdings auch im biplomatischen Dienst: Wolf Conrad von Rechberg war unter bem großen Rurfürsten Oberst-Rämmerer, Geheimer Rath und hofrathspräsibent.

- 1. Den Reichsgrafenstand erhielt Caspar Reinhard von Rechberg, der unter Raiser Rubolf II. schon 1608 zum Reichsgrafen erhoben worden sein soll und wegen Illereichen an der Iller, dem heutigen baierisch-würtembergischen Grenzstusse, Sie und Stimme im schwäbischen Reichsgrasencollegium erhielt; eine anderweite Erhebung Caspar Reinhards in den Reichsgrasenstand vom Jahre 1626 burch Kaiser Ferbinand II. ist sicherer beglaubigt.
- 2. Mit Cafpar Reinharb's Sohn Johann, ber Oberstallmeister am baierischen hofe war, erlosch 1676 biese erste grafliche Linie: bie herrschaft hohenrechberg

fiel nun an den Brubersohn bes erften Grafen Recheberg, Illereichen aber kam burch heirath ber Erbiochter Mariane an bie Grafen von Lymburg-Styrum, sobann 1772 burch Rauf an bas haus Palm und 1788 nochmals burch Rauf an bie Schwarzenberge.

- 3. Der Bruberfohn bes ersten Grafen Rechberg, Baron Bernharb Bero Rechberg, ber 1676 hoben-rechberg erbte, war Obersthofmeister und Geheimer Rath bei bem Sohn und Entel bes großen Rurfürsten, Ferbinanb Maria und Max Emanuel, mit einer Grafin Fugger vermählt und ftarb 1686.
- 4. Folgte sein Sohn Baron Franz Albert, Obriststallmeister am hofe Mar Emanuel's, ber im spanischen Erbfolgekriege geächtet zu Paris und Bersailles lebte: er ward 1699 von Raiser Leopold I. aufs neue als "Graf von Rechberg und Rothenlöwen" gegraft und hat wahrscheinlich seinen Lerrn in's Erit begleitet. Wegen der Grafschaft Rechberg hielten sich die Grafen seitbem zum schwäbischen Reichsgrafeneoliegium. Früher schrieben sie sich zuweilen "Rechberg vom rothen Löwen", daher dieser Zusap im Titel. Dieser erste Graf von Rechberg und Rothenlöwen war mit einer östreichischen Gräfin Spauer vermählt und starb kurz nach Restitution seines Kurfürsten 1715.
- 5. Das Geschlecht vertam nun und trat im 18: Jahrhundert in den Freiherrnstand jurud. Erft Baron Mar Rechberg, geboren 1736, prosperirte wieder im Dienste des neuen baierischen hauses Zweibrud. Es ward ihm 1810 burch die Könige von Baiern und Burtemberg jum brittenmale die Grasenwüede ertheile.

St war wirflicher Geheimer Rath und Oberstämmerer, benn zusetzt 1812 Oberhofmeister am Dose bes ersten Abnigs von Baiern und stard 1819, in bem haben Alter von 83 Jahren. Er hatte seine herrschaften bereits 1808 seinem Sohne Alons resignikt.

6. Diefer Gobn, Graf Alous, mar geboren 1766: auch er profestrte wieber im Dienfte bes neuen Saufes Ameibrud. Er vertrat fcon 1797 auf bem Raftabter Congreffe bas Intereffe beffelben, biente bann bem neuen Beren von Baiern als Gefanbter beim Reichebevufationshauptschluß in Regensburg und zulett in Bien. Rach Montgelas' Stury warb er Minifter bet answärtigen Angelegenheiten, welchen Doften er 1825 reffiquirte; Diefer Refignation folgte bie feiner Deerfchaften im Jahre 1842; er ftarb 1849, auch 83 Jahre alt; wie ber Bater. Seine Gemablin war feit bem Jahre 1787, wo er mit feinem Schwiegervater zugleich auf bem burch bes Ritters bon Lang elafifche Befchreibung immortabifirten Friebenscongreffe in Raftabt fich befanb; bie Brafin Dariane Sollig-Gory, Tochter bes chemaligen Gouverneurs bes Bergoge Carl Augmit von Beimar, bes Freundes Gothe's, bann Grand Maltre de la guederobe Friebrichs bes Großen, Befantien in Petereburg und gulett Gefanten in Regeneburg, wo er ale faft verwittertes Detrefatt ben Reichstag mit begrub, und ber in Weimar fo prabizitten "langnafigen" Frau Oberhofmeisterin, gebornen bon Uedirit aus Gotha.

Giner bet jüngeren Britber bes Miniftere, Graf Cart, geboren 1175, flieg im baierifden Dofbienf

1837 wieber wie fein Bater bis jum Oberhpfmeißer, in welchem Poften er 1847 ohne Rinber farb.

Ein zweiter noch jüngerer Bruber, Graf Billibalb, geboren 1780, vermählt mit einer Richte, einer Tochter bes Ministers, war Gesander in Paris.

7. Der gegenwärtige Chef bes erkauchten Dauses Rechberg und Rothenlöwen ist des Ministers Grafen Aloy's, der den Titel Erlaucht noch nicht führte, Sohn, Graf Albert, geboven 1808, erhliches Mitglied der ersten Kammer in Wirtemberg und lebens-länglicher Reichsrath in Baiern, ebenfalls vermöhlt mit einer Cousine, einer Tochter eines dritten Bruders seines Baters, des General - Forstadministrations - Präsidenten Grafen Johann, Gräfin Walpurga Rechberg, die 1883 den Erhgrafen Otta geboren hat und außerbem noch vier Töchter.

Sein jüngerer Bruber, Graf Bernhard, geboren 1806, trat in bie biplomatischen Dienste Destreichs: er wurde bem Grafen Rabepty in ber Lombarbei ad latus beigegeben und fungirt seit 1855 als östreichischer Präsibialgesandter am Bundestage. Er ist seit 1834 mit einer Engländerin, Miß Barbara Jones vermählt, die einen Sohn geboren hat.

Außerbem lebt von mannlichen Gliebern ber Familie noch ein Sohn bes General-Forstadministrations-Prasibenten Grafen Johann, Graf Lubwig, baierischer Major und Flügeladjutant, ber mit einer Gräfin be Bray vermählt ift und wieber einen Sohn und brei Töchter erhalten bat.

#### Befit:

- 1. in Baiern, Rreis Schwaben: bie ehemals Fugger'iche berrichaft Midhaufen an ber Wertach, ohnfern ber Ulm Augeburger Gifenbahn, mit 4000 Einwohnern.
- 2. in Burtemberg: bie Grafschaft Dobenrechberg zwischen Stuttgart und Ulm und bie Derrschaften Ramsberg und Winzingen im Jaxtfreise, Donzborf, Rlein-Duffen und Weißenftein im Donaufreise mit nabe 10,000 Einwohnern.

Bohnort: Dongborf im murtembergischen Amte Geislingen, ohnfern Uim.

Religion: fatholisch.

Einfünfte: angeblich über 80,000 Bulben.

Titel: "Erlaucht" und bas Recht ber Ebenbürtigkeit burch nachträglichen Bunbesbeschluß von 1842.

#### XVIII. Die Grafen Rechteren.

1350 Freiherrn.

1705 Reichsgrafen mit Sit und Stimme im frantischen Grafencollegium.

Eine nieberlanbifch - reformirte Familie im Dergen bes tatholi-

Die Familie Rechteren ist eine alte nieberlanbische Familie, die ursprünglich von heederen hieße ein Friedrich von heederen erscheint um die Mitte des 14. Jahrhunderts als Freiherr von Rechteren, indem durch ihn Rechteren, ein Schloß in Ober - Istel, mit Luitgard von Rechteren erheirathet ward.

- 1. Räherer Stammvater ift Joachim Abolf, Freiherr von Rechteren, reformirter Religion, gestorben 1686, bessen brei Söhne, Johann Zeigar, Abolf Heinrich und Friedrich Rudolf, 1705 zu Reichsgrafen erhoben wurden und eine ältere, eine mittlere und eine füngere Linie stifteten; von benen erstere noch blüht.
- 2. Graf Johann Zeigar's, bes Stifters ber alteren Linie, Sohn Graf Joachim Beinrich,

Deputirter in ben hollänbischen Generalstaaten, verheirathete sich 1711 mit ber einen ber Limpurg-Spedfelb'schen Erbtöchter und wurde baburch ber Stifter ber Linie Rechteren-Limpurg-Speckfelb, bie Sis und Stimme im frankischen Reichsgrasencollegium erhielt. Er starb 1715 und es folgte ihm sein Sohn:

- 3. Graf Ivhann Eberhard Abolf, geweren 1714, vermählt mit zwei Cousinen Rechteren, einer aus ber jungeren und bann einer aus ber mittleren Linie, gestorben 1754. Es folgten ihm in Gemeinschaft regierend seine zwei Sohne von ber zweiten Gemahlin:
- 4. Graf Friedrich Ludwig, geboren 1748, und Graf Friedrich Reinhard, geboren 1751: sie haben wieder eine ältere und jüngere Linie gestistet. Als Graf Friedrich Ludwig 1814 starb, traf sein Sohn Graf Abolf mit seinem Oheim Graf Friedrich Reinhard eine Uebereinkunft, die ihm die franklischen Deurschaften gegen den Bestig der niederländischen abtrat. Seitham regiert die jüngere Linia in den franklichen harschaften allein. Ste liegen in der Nähe von Bürgdurg, in der Nachdarschaft der Fürsten Schwarzenderg, der Grafen Castell und der Grasen Schön-born-Biesenthaid.

#### 1. Jungere Linie Limpurg-Speckfelb.

1. Graf Friedrich Reinharb, geboren 1751, ber Stiften biefer Linie und feit 1819 alleiniger Befiger ber herrschaft Speckfeld, war zweimal vermühlt, erft wit einer Brafin Gioch und Wolffrein, bann mit einer Prinzessu von habenlabe-Rirchberg, ftarb

1842, in bem hohen Alter von 91 Juhren, als erblicher bedeitscher Relcherath und Generalmajor.

2. Folgte sein Sohn Graf Lubwig von ber zweiten Gemahlin, geboren 1811, erblicher baierischer Reichsrath, Kreiscommanbant und Generalmasor der Landwehr von Unterfranken, vermählt seit 1840 mit Luttgarbe, Gräfin Erbach-Fürstenau, die noch in demselben Jahre den Erbgrasen Friedrich Rein-hard geboren hat und außerdem brei Töchter. Der regierende Graf hat noch einen jüngeren Bruder August.

Besith: in Baiern, Kreis Mittelfranken bas herrschaftsgericht Markt Einersheim mit 5000 Einwohnern und Kreis Unterfranken bas herrschaftsgericht Sommershausen mit Aber 2000 Einwohnern.

Bohnort: Martt Einersheim am Main, ohnfern Burgburg.

Religion: reformirt.

Einfünfte: angeblich 30,000 Bulben.

#### 2. Meltere Linie Almelo.

- 1. Der oben ermähnte Graf Abolf (Sohn bes Grafen Friedrich Ludwig und einem Fräulein von Dudern), geboren 1793, erhielt seit 1819 ben alleinigen Besty ber niederländischen herrschaften, war niederländischer Rämmerer und Gouverneur in Ober-Msel, war mit einer Freiin von Massow vermählt und ftarb 1851.
- 2. Folgte sein Sohn Graf Abolf, geboren 1827, ber noch unvermählt ift. Er hat noch einen jungeren

Bruber Graf Jacob Seinrich und zwei Oheime, ben Grafen Wilhelm, ber großherzoglich hefflicher Kammerer und Rittmeister à la suite ist und von einer Freiin von Günberobe brei Söhne und brei Töchter hat und ben Grafen Reinharb.

Befit: im Königreich ber Nieberlande, Proving Ober-Miel, bie herrschaft Almelo und Briefenveen mit gegen 10,000 Einwohnern.

Wohnort: Almelo.

## XIX. Die Grafen von Schönborn-Wiesentheid.

Siehe bie Mebiatifirten Deftreichs.

### XX. Die Grafen Stadion.

Siehe bie Mebiatisirten Destreichs.

### XXI. Die Grafen Törring-Gutenzell.

1566 Freiherrn.

1630 Reichsgrafen.

1746 Reicheftanbschaft im westphälischen Grafencollegium wegen Gronsfelb.

Dachtige Lanbherrn und Erbland - Jägermeister in Baiern.

Cafpar ber Thoringer in ber beiligen Behme.

1. Linie Seefelb. Die harte Arbeit, ber ein baierifcher Oberlandjägermeifter gerecht werden mußte. Der Diplomat bes Lefchner Friedens und Prafibent ber neugestifteten baierifchen Alabemie ber Biffenfchaften. Ein hofarufit - Intendant und Gemahl einer furfürftlichen Raitreffe. Ein paar englische Schwiegerfohne.

2. Linie Gronsfelb, jest Gutenzell. Der Sitfter ein spezififcher Altbater, ber Minifter und Felbmarschall Graf Ignaz Felix Joseph, ber Baiern ben öftreichischen Erbsolgefrieg über ben Dals brachte. Die Arommel-Parallele. Sein Sohn, ber Erwerber von Gronsfelb bei Mastricht, tein Altbaier. Deffen Reffe, ber Dichter ber Agnes Bernauerin und Cafpars bes Thoringers, ein entschiedener Reubaier. Erwerb von Gutenzell ftatt Gronsfelb.

Dieses baierifche Saus hatte fein Stammfchloß Torring im alten Chiemgau, wo ber große fischreiche

Chienfee liegt, am Bagingerfee im ebemaligen Salaburgiften Erntift, wo es fest in Trummern liegt. Bu ben alteften Stammgutern Torring und Tengling erwarben fie im 12ten und 18ten Jahrhundert noch bie Berrichaften am 3mm, Settenbach und Vertenftein und 1472 bie Berrichaft Seefelb obnfem bes Starbenberaer Gees - Guter und Berrichaften, bie fie alle noch inne haben umb zu benen noch anberes Befitthum aetommen ift. Geit bem 14ten Jahrhundert erscheinen fie auch im Befit bes Erblanbiageramte in Baiern. 3m 15ten waren fer fo machtige Lanbberrn geworben. wie etwa bie Liechtenfteine und Starbemberge in Deftreich, bergeftalt, bag es jum Bruch mit ben Berjogen tam, bag bergog beinrich ber Reiche von Baiern im Sabre 1496 Cafparn ben Torringer ober "Thoringer", wiewohl erfolglos, verfehmte: bamale warb bas Stammidlog Torring gebrochen. 1566 murben fle Areiberrn: Georg von Torring, Greibert gu Alten-Törring, finbet fich unter ben "Grafen und Berren". bie jum Geleit Bergog Albrecht's V. jum Reichstag in Augsburg erforbert wurden. Gie blieben gut fatholifch: ein Baron Albert von Törring faß im Bojabr. Rriege 1613-1649 gle Bifchof ju Regeneburg und wieber faß auf biefem Stuble 1663-1666 ein Graf Abam Loreng und jum brittenmal 1787-1789 ein Graf Dar Drocop-Törring, ber ein febr argerliches Leben führte und zugleich in Freisingen regierte. Die Torringe maren feit 1665 Erbmaridalle bes Stiftes von Regensburg und bagu noch Erbtammerer im Eraftifte Salaburg, feit bem Jahre 1618.

Das haus theilte fich in brei Linien, bie ältere Linie Seefelb, bie mittlere Stein und bie jüngere Jettenbach: bie erstere, beren Stifter Georg 1561 ftarb, und bie lettere Linie, beren Stifter Jo-hann Beit 1582 mit Tobe abging, blühen noch, bie mittlere ist 1744 erloschen.

#### 1. Die altere Linie Seefelb.

- 1. Georg Conrab von Törring-Seefelb, ftarb 1625 als Oberhofmarschall am baierischen hofe. Sein Bruder Ferbinand, Gemahl Renatens, Tochter bes baierischen Landhosmeisters Wolf Jacob Grafen von Schwarzenberg, wurde 1630 von Raiser Ferbinand II. zum Reichsgrafen erhoben, eher noch als die andern großen baierischen Landadelsamilien Preissing, Seinsheim, Tattenbach u. s. w.
- 2. Folgte Georg Conrad's Sohn Graf Ferbinanb, ber Obristjägermeister am hofe bes Sohns bes großen Rurfürsten Max Ferbinanb Maria war.

Bei Gelegenheit eines Auffațes über bie Sirschjagd in Baiern in ber Augsburger Allgemeinen Zeitung") sindet sich die Angabe, daß unter biesen Törring- Seefeld im Jahre 1667 "ein Behenget" (Vorsuchen und Arbeiten mit dem Leithund) im Forst- und Wild- bahnamt Landshut gehalten wurde, welches 28 Tage bauerte und daß ber Kurfürst die Dirschfasst im August um Dachau, Gelting und Schleisheim gehalten habe. Die Jagd war damals in Baiern eine der stark getrie-

<sup>\*) 7.</sup> Februar 1856 Beilage.

benen nobeln Passionen: von 1674—1682, in acht Jahren, wurden in ben kursurstlichen "Doszöhrgaben (Borrathekammer) und bie hofkuchen" geliefert: 600 Dirsche, 484 Thiere, 225 Rälber. Der Obristsägermeister Törring war solchergestalt ein gar vielbeschäftigter Mann.

Folgte wieber von Sohn zu Sohn:

- 3. Graf Mar Ferbinanb, hofrathspräsibent unb Obriftfammerer, ber unter Rurfürft Mar Emanuel im Schredenssahre ber Türkenbelagerung im Gefolge seines herrn, ber nachher Ofen für Destreich guruderoberte, 1683 gu Wien starb.
- 4. Graf Mar Cajetan, geboren 1670, Geheimer Rath, Generalfelbmarschall, Ritter bes spanischen golbenen Bließes und hinwiederum Obristkammerer unter Mar Emanuel, ber nach dem Glüd von Ofen bas Unglüd bes spanischen Erbfolgekriegs und der Acht zu burchleben hatte. Seit 1726 unter dessen Nachfolger, dem spätern noch unglüdlicheren Kaiser Carl VII., welcher den östreichischen Erbfolgekrieg führte, fungirte dieser Max Cajetan Törring als Geheimer Rathsbirector und Obristhosmeister, war vermählt mit einer Italienerin, einer Marquise von Canossa, und ist gestorben 1752 zu München im Ruhestand, in dem hohen Alter von 82 Jahren.
- 5. Graf Clemens Gaubeng, geboren 1699, hinwieberum Geheimer Rath und Oberhofmarfchall unter bem Sohne bes Raifers, ben Rurfürften Mar Joseph, und wieber vermählt mit einer Italienerin, einer Marquife von Angeletti-Malveggi, gestorben 67jährig 1766.

Ihm folgte, ba ber Erstgeborne Graf Max Maltefer-Orbens - Großfreuzherr und Comthur war, ber zweite Sohn:

- 6. Graf Anton Clemens, geboren 1725. Er war ber berühmte Diplomat, ber, nachbem er schon unter bem Raiser Carl VII. Gesandter in Spanien gewesen war, nach Mar Joseph's Tode, wo Pfalz erbte, ben Teschner Frieden, ber ben baierischen Erbsolgekrieg beenbigte, abschloß, 1779. Dieser Törring war ein seht notabler, einer ber würdigen Männer, bie die Aufflärung in Baiern zu fördern suchten, Präsident der neugestisteten Atademie der Wissenschaften, seit 1791 unter dem letten Kurfürsten Carl Theodor Oberhofmarschall, vermählt mit einer Gräsin Sedlinigky von Choltig, Tochter eines stifttittichschen Oberkämmerers, gestorben 1812, im höchsten Ledensalter, 87 Jahre alt, unter dem ersten König wie sein Großvater als Obristhosmeister.
- 7. Graf Clemens, geboren 1758, seit 1780 Gemahl ber Gräfin Josephine Minucci, einer der Gunstdamen des letten Aurfürsten Carl. Theodor's, unter demfelben Intendant der hofmusst und des Theaters, unter dem ersten König von Baiern Obersterennsmenmeister und seit 1819 hinwiederum und nochmals Obersthofmeister, gestorben unter König Ludwig 1837, auch sast 80 Jahr alt.
- 8. Graf Joseph, geboren 1790, baierifcher Generalmajor und Flügelabjutant bes Königs, erbiicher Reicherath ber Krone Baiern, vermählt mit einer Freifn Lochner von hüttenbach, zeitig gestorben, schon 1847, vor bem Sturmjahr. Darauf enblich folgte:

9. Graf Maximilian, ber jest regiert, gewrast 1928, erblicher Reichsrath ber Krone Baiern, ber bis 1856 noch unvermählt war.

Der Graf bat brei Tanten, von benen bie altefte Jofephe faft 44jabrig fich mit bem gothailden Beidaftetrager am baierifden Bofe, bem als bramatifden Dichter in partibus infidelium befannten Frang von Eleholy, bie zweite Unna 16jahrig mit bem baierischen Ceremonienmeister Grafen Joner vermählt hat, bie britte ift unvermählt. Bon einem Dheim leben noch vier Gobne, von benen brei in ber baierischen Urmee bienen, und zwei Tochter. bie fich mit ein paar englischen herren vermählt haben, fungeren Gohnen, Francie Bridgeman que bem Saufe Brabford auf Belgrave Square in London. und James Stuart Erefine, jungftem Gobn bes Lord Ersfine, ber von 1828-1843 Befanbter in Munchen war und Enfel bee berebten und erentrischen Lordfanglers und erften Paire, ber noch ale gang alter Mann feine ungemeine Berebtfamkeit in ber energischen und unvergeflichen Rebe bemahrte, bie er bei bem scanbalofen Prozesse ber Gemablin Ronig Georg's IV. bielt.

Befit: in Baiern bie herrschaft Serfelb bei Starbenberg mit an 5000 Cinwohnern und bie halfte ber alten Stammguter Torring und Tengling.

Wohnort: München.

Religion: katholisch.

Einfünfte: angeblich 25,000 Gulben.

## 2. Die jüngere Linie Jettenbach, fpater Grondfelb, jest Gutenzell.

1. Der Stifter war ein Berr, in bem fich bie Bluthe eines altbaierischen Staats- unb Rriegsmannes vom achteften Baffer barftellte, ber Graf Sanag Relig Joseph Törring = Jettenbach, Gobn bes 1707 geftorbenen Grafen Frang Jofeph und ber Maria Urfula von Grammont. Diefer fpecififche Altbaier war geboren 1682. Er parvenirte in ber Diplomatie, er war Gefanbter in Wien und negociirte 1722 bie verhangnifvolle Beirath bes bamaligen Rurpringen, nachherigen Rurfürften und aulest Raifere Carl VII. mit ber erabaßlichen Erzbergogin Amalie, Tochter Joseph's I., auf welche Beirath fpater befanntlich nach bem Aussterben bes Mannestamme Sabeburg-Deftreich Baiern ben Anspruch auf bie öftreichische Erbichaft ftutte. Er wurde unter biefem ungludlichen Raifer Carl VII. aus bem Saufe Baiern Doffriegeratheprafibent und Generalfelbmarichall und ber allvermögende Minifter ber auswärtigen Angelegenheiten. Er war es, ber bie Nymphenburger Bertrage mit Frankreich gegen Deftreich 1741 abschloß und als Generalfelbmarfcall auch bie Schlachten feines Berrn im oftreichischen Erbfolgefriege ichlug, aber mit febr geringem Blude; er hatte nach Dormanr bie größte Aebnlichkeit mit einer Trommel, benn "man hörte von ihm nur, wenn er geschlagen wurde". Rulett mußte Carl VII. für Torring ben Grafen Gedenborf an bie Gpipe ber Armee ftellen, ben ehemaligen Befandten Deftreichs in Berlin, ben guten Freund bes Baters bes einzigen Friedrich, ber benn auch gludlicher mar, ben armen

Carl VII. zweimal in feine Refibeng gurudführte. Anfang ber Regierung bes nachfolgers biefes leuten ungludlichen Raifers aus bem Saufe Baiern, ber Regierung bes gutmuthigen und mobigefinnten Dar Jofeph, warb biefe alte bornirte und hartmäulige Rriegegurgel Torring aber von ben Geschäften bes auswärtigen Departemente entfernt, burch ben allmächtigen Jefuitenvater Stabler, als welcher ben unbequemen immerwährenben Docher auf bie flebengig Freiheitebriefe bes baierischen Abels und auf bie Don Gratuit - Privilegien besselben removirte. Dieser wieber in ber baierischen Beschichte traurig genug berühmte Kelbmarical Ignag Joseph Torring war mit einer Dame aus ber jest noch einflufreichften Kamilie Baierne, einer Grafin von Arco vermablt und ftarb im Friedensjahre bes fiebenfahrigen Rrieges im Rubestanb 1763 an Munchen, in bem boben Alter von 81 Jahren.

2. Bon seinen beiben Söhnen heirathete Graf Max Emanuel, geboren 1715, ber wieder baierischer Postammerpräsident war und 1773 als baierischer Conferenzminister starb, im Jahre 1746 die Erbgräsin der Grafschaft Gronsfeld im Herzogthum Limburg, ohnsern von Mastricht, und erlangte damit Sit und Stimme im westphälischen Reichsgrasencollegium. Dieser Graf Max Emanuel Törring war ein großer Liedling des Kurfürsten Max Joseph und des Jesuitenpaters und Beichtvaters Stabler, desselben, der den Bater removirt hatte. Letterem gegenüber zeigte er freieren Geist, er war ein Hauptförderer der Stistung der Alademie der Wissenschaften in Rünchen (1759). Sein Geist vererbte

auf seinen berühmteren Reffen, ben Autor und Dichter. Braf Mar Emannel hatte von ber Bestphälerin, bie ihm Grondselb zubrachte, und auch von einer zweiten Frau, einer Seinsheim, keine Kinder, es succebirte baber 1773 sein jüngerer Bruber, ber zweite Sohn bes altgebackenen hartmituligen Feldmarschalls:

- 3. Graf August Joseph, geboren 1728. Er war hinwiederum baierischer Kämmerer und Geheimer Rath und hoffriegeratheprasident, in welcher Eigenschaft er im baierischen Erbsolgekrieg wirksam war. Er sucebirte 1773 seinem Bruder in den Herrschaften Gronsefelb und Jettenbach, war mit einer Freisn von Lerachenfeld vermählt und starb 1802.
- 4. Folgte fein Sohn Graf Joseph Anguft, geboren 1753, Dieser war wieder ein fehr notabler Torring. Bie fein Better Graf Anton Clemens von ber Linie Geefelb mar er indmlich einer ber murbigen Manner, bie bie Auftlarung in Batern ju forbern fuchten, er war auch Dichter ber Dramen: "Agnes Bernauerin", bas 1780 erfcien und "Caspar ber Thoringer" (fein Borfahr, ber Berfehmte). Er erhielt im Reichebeputationshauptfdluß 1803 file Gronsfeld bie ehemalige Cifterzienserinnenabtei Butengell im Burtembergifchen, obnfern ber Burft Fuggerifchen Refebeng Babenhaufen, und fam damit bei ber Mebiatifirung 1806 unter: bie Sobeit Bürtem berge. 1821 errichtete er ein Familienfibeicommig nach bem Rechte ber Erftgeburt und ber Linealerbfolge. Er war vermählt mit: einer Grafin Ganbigell und ift geftorben 1826 in Munchen, 73 Jahre

alt, als Geheimer Rath, Staatsminister und Präsibent bes Staatsraths. Ihm folgte sein Sohn:

5. Graf Mar, ber jest regiert, geboren 1780, baierischer Rammerherr, erblicher Reichsrath ber Krone Baiern und Standesherr im Königreich Bürtemberg. Er hat sich, bereits 64 Jahre alt, noch 1844 mit einer Cousine, Caroline Gräfin Törring-Seefeld vermählt, sie starb aber 1847, nachdem sie kurz vor ihrem Tobe nur eine Tochter geboren hatte, bie auch wieder starb. Das haus steht auf des Regierenden zwei Augen; er hat nur zwei Schwestern, eine vermählt mit dem baierischen Obersthofmeister Grafen von Sandigell und die andere Stiftsbame zu Mänchen.

Besit: 1. in Baiern, Areis Oberbaiern: bie alten Stammgüter Jettenbach am Inn und Pertenstein, Winhering, Pornbach, Schenkenau und bie Galfte ber alten Stammgüter Törring und Tengling.

2. in Burtemberg, Donaufreis: bie herrschaft Gutenzell mit 2000 Einwohnern, die ehemalige Cisterzienferimenabtei, die fur Gronsfelb erworben wurde.

Bohnfig: Munchen.

Religion: katholisch.

Sec. 2. 91 "

... Einkunfte: angeblich 30,000 Gulben.

Nur biese Linie Törring-Gutenzell erhielt wegen bes ehemaligen Reichslandbesites in Gronoselb burch ben Bunbesbeschluß von 1829 ben Titel "Erlaucht" und bas Recht ber Ebenburtigkeit.

auf seinen berühmteren Reffen, ben Autor und Dichter. Sonaf Max Emanuel hatte von ber Weftphälerin, bie ihm Gronsfelb zubrachte, und auch von einer zweiten Frau, einer Seinsheim, keine Kinder, es succedirte baber 1773 sein jüngerer Bruber, ber zweite Sohn bes altgebackenen hartmuligen Feldmarschalls:

- 3. Graf August Joseph, geboren 1728. Er war hinwieberum baierischer Rämmerer und Geheimer Rath und Hoffriegerathepräsibent, in welcher Eigenschaft er im baierischen Erbsolgetrieg wirksam war. Er succebirte 1773 seinem Bruber in ben herrschaften Gronsfelb und Jettenbach, war mit einer Freisn von Lerachenfelb vermählt und ftarb 1802.
- 4. Folgte fein Sohn Graf Joseph Auguft, geboren 1753, Diefer war wieber ein fehr notabler Torrina. Wie fein Better Graf Anton Clemens von ber Linie Geefelb mar er namlich einer ber murbigen Manner, bie bie Aufflarung in Baiern ju forbern fuchten, er war auch Dichter ber Dramen: "Ugnes Bernaueren", bas 4780 erfchien und "Cafpar ber Thoringer" (fein Borfahr, ber Berfehmte). Er exhielt im Reichsbeputationshauptichluß 1803 fitr Grondfelb bie ebemalige Ciftergienferinnenabtei Butengell im Burtembergifchen, obnfern ber Burft Fuggerischen Refebeng Babenhaufen, und fam bamit bei ber Mebiatifirung 1806 unter: bie Sobeit Burtem berge. 1821 errichtete er ein Familienfibeicommig nach bem Rechte ber Erftgeburt und ber Linealerbfolge. Er war vermählt mit: einer Grafin Ganbigell und ift geftorben 1826 in München, 73 Jahre

alt, als Geheimer Rath, Staatsminister und Präsibent bes Staatsraths. Ihm folgte sein Sohn:

5. Graf Mar, ber jest regiert, geboren 1780, baierischer Rammerherr, erblicher Reichstath ber Krone Baiern und Standesherr im Königreich Bürtemberg. Er hat sich, bereits 64 Jahre alt, noch 1844 mit einer Cousne, Caroline Gräfin Törring-Seefeld vermählt, sie starb aber 1847, nachdem sie kurz vor ihrem Tobe nur eine Tochter geboren hatte, die auch wieder starb. Das haus steht auf des Regierenden zwei Augen; er hat nur zwei Schwestern, eine vermählt mit dem baierischen Obersthosmeister Grafen von Sandizell und die andere Stiftsbame zu München.

Befit: 1. in Baiern, Areis Oberbaiern: bie alten Stammgüter Jettenbach am Inn und Pertenstein, Winhering, Pornbach, Schenkenau und bie Salfte ber alten Stammgüter Törring und Tengling.

2. in Bürtemberg, Donaufreis: bie Berrichaft Gutenzell mit 2000 Einwohnern, bie ehemalige Cifterzienferimenabtei, bie für Gronsfelb erworben wurde.

Bobnfig: München.

Religion: fatholisch.

y ji

. Einfünfte: angeblich 30,000 Bulben.

Rur biese Linie Törring-Gutenzell erhielt wegen bes ehemaligen Reichslandbesites in Gronsselb burch ben Bundesbeschluß von 1829 ben Titel "Erlaucht" und bas Recht ber Chenburtigfeit.

### XXII. Die Grafen Waldbott-Bassenheim.

1664 Freiherrn.

1680 Reichsgrafen.

1787 Reichsftanbichaft im westphalischen Grafencollegium wegen Burg Friedberg.

Eine ursprünglich burgerliche Familie aus Bremen. Erbritter bes beutschen Orbens. Baffenbeim behalten, Drachenfels verloren. Der Schwiegersohn bes Fürften von Ballerstein und feines braunen frangöfischen Gartnermabchens. Durch ruffische Amufements geftorte und burch frangösische Amusements wieder zufammengefügte Cheverhaltniffe.

Das haus will aus Flanbern stammen, kam bann nach ber Stabt Bremen und ist burch sie groß geworben. Als die in Accon anwesenden bremischen und lübeckschen Rausseute im Jahre 1190 zur Pflege kranker Christen ben Orben der beutschen Ritter stifteten, mit schwarzem Kreuz auf weißem Mantel, ward Heinrich Walbbott erster Großmeister. Jeder Erstgeborne des Hauses Walbbott erhielt seitdem die Würde eines Erbritters

bes beutschen Orbens mit den Insignsen eines Commandeurs. In Bremen wurde Deinrich Walbbutt, dieser erste Großmeister, nur als Bürger angesehen. Die Bürger, weiche den Orden stifteten, waren theils Geschlechter (Heinrich Walbbott heißt "nodilis civis"), theils gemeine Kaussente, Der Chronist Ronner aber nennt Deinrich Walbbott ausbrücklich im Gegensatz gegen den Laubadel einen bloßen Bürger: "De was van Gebohrt nie Ebellmann (kein Stellmann), averst sines Levendes und siner Döget nah was he sehr ebell." ")

Seit bem 15ten Jahrhundert erscheinen bie in Bremen als Burger groß geworbenen Balbbott in ben Rheingegenden, wo sie Bassenheim bei Coblenz im Stifte Trier in ihren Siett bruchten, auch die herrschaft Drachenfels bei Bonn van ber Familie dieses Namens erwarben, mit bem romantischen Schloß bieses Namens, bas in neuester Zeit ber König von Preußen ge-kauft hat.

1. Casimir Ferbinanb Walbbott von unb zu Bassenheim, Reffe Franz Emmeriche, ber in ben Jahren 1679—1683 auf bem Stuhle zu Worms saß, war ber nähere Ahnherr bieser ursprünglich bremischen Bürgersamilie. Er war geboren 1642, früher taiser-licher Obrist und Rämmerer, später Statthalter zu Mainz. Er wurde 1664 burch Raiser Leopold I. in ben Freiherrn- und 1680 in ben Reichsgrafenstand erhoben und ftarb 1729, in bem hohen Alter von 87 Jahren.

2. 3hm folgte feines Brubers Frang Emmerich

<sup>\*)</sup> Difegaes Chronit von Bremen III. 832.

### XXII. Die Grafen Waldbott-Bassenheim.

1664 Freiherrn.

1680 Reichegrafen.

1787 Reichsstandschaft im westphälischen Grafencollegium wegen Burg Friedberg.

Eine ursprünglich burgerliche Familie aus Bremen. Erbritter bes beutschen Orbens. Baffenbeim behalten, Drachenfels verloren. Der Schwiegersohn bes Fürsten von Baller ftein und feines braunen frangöfischen Gartnermabchens. Durch ruffische Amufements geftorte und burch frangöfische Amusements wieber zusammengefügte Cheverhaltniffe.

Das haus will aus Flanbern stammen, kam bann nach ber Stabt Bremen und ist burch sie groß geworben. Als die in Accon anwesenden bremischen und lübeckischen Rausteute im Jahre 1190 zur Pflege kranker Christen ben Orben der beutschen Ritter stifteten, mit schwarzem Kreuz auf weißem Mantel, ward Heinrich Walbbott erster Großmeister. Jeder Erstgeborne des Hauses Walbbott erhielt seitdem die Würde eines Erbritters

bes beutschen Orbens mit ben Insignsen eines Commandeurs. In Bremen wurde Deinrich Walbbott, bieser erste Großmeister, nur als Bürger angesehen. Die Bürger, welche ben Orben stifteten, waren theils Geschlechter (heinrich Walbbott heißt "nobilis civis"), theils gemeine Kaussente, Der Chronist Ronner aber nennt heinrich Walbbott ausbrücklich im Gegensatz gegen ben Landabel einen bloßen Bürger: "he was van Gebohrt nie Ebellmann (kein Ebelmann), averst sines Levenbes und siner Döget nah was he sehr ebell." ")

Seit bem 15ten Jahrhunbert erscheinen bie in Bremen als Burger groß geworbenen Walbbott in ben Rheingegenben, wo fie Bassenheim bei Coblenz im Stifte Trier in ihren Beffe bouchten, auch die herrschaft Drachenfels bei Bonn van ber Familie dieses Namens erwarben, mit bem romantischen Schloß bieses Namens, das in neuester Zeit ber König von Preußen ge-tauft hat.

1. Casimir Ferbinand Walbbott von und zu Bassenheim, Reffe Franz Emmeriche, ber in ben Jahren 1679—1683 auf bem Stuhle zu Worms saß, war ber nähere Ahnherr bieser ursprünglich bremischen Bärgersamilie. Er war geboren 1642, früher taiserlicher Obrist und Rämmerer, später Statthalter zu Mainz. Er wurde 1664 burch Raifer Leopold I. in ben Freiherrn- und 1680 in ben Reichsgrafenstand erhoben und starb 1729, in bem hoben Alter von 87 Jahren.

2. 3hm folgte feines Brubers Frang Emmerich

<sup>\*)</sup> Difegaes Chronit von Bremen III. 832.

### XXII. Die Grafen Waldbott-Bassenheim.

1664 Freiherrn.

1680 Reichsgrafen.

1787 Reichsstanbschaft im westphälischen Grafencollegium wegen Burg Friedberg.

Gine ursprünglich burgerliche Familie aus Bremen. Erbritter bes beutschen Orbens. Baffenbeim behalten, Drachenfels verloren. Der Schwiegersohn bes Fürsten von Ballerstein und seines braunen frangöfischen Garinermabchens. Durch ruffische Amufements geftörte und burch frangösische Amusements wieber zusammenaefugte Ebeverhältniffe.

Das haus will aus Flanbern stammen, kam bann nach ber Stadt Bremen und ist burch sie groß geworben. Als die in Accon anwesenden bremischen und lübeckischen Rausseute im Jahre 1190 zur Pflege kranker Christen ben Orden der beutschen Ritter stifteten, mit schwarzem Kreuz auf weißem Mantel, ward heinrich Balbbott erster Großmeister. Zeber Erstgeborne des Hauses Balbbott erhielt seitdem die Würde eines Erbritters

bes beutschen Orbens mit den Insignsen eines Commandeurs. In Bremen wurde Deinrich Walbbott, bieser erste Großmeister, nur als Bürger angesehen. Die Bürger, welche den Orden stifteten, waren theils Geschlechter (heinrich Walbbott heißt "nodilis civis"), theils gemeine Rausseute, Der Chronist Ronner aber nennt heinrich Walbbott ausbrücklich im Gegensatz gegen den Landadel einen bloßen Bürger: "he was van Gebohrt nie Edellmann (kein Sebelmann), averst sines Levendes und siner Döget nah was he sehr ebell." ")

Seit bem 15ten Jahrhundert erscheinen die in Bremen als Bürger groß geworbenen Balbbott in ben Rheingegenden, wo sie Bassenheim bei Coblenz im Stifte Trier in ihren Best brachten, auch die Herrschaft Drachen seils bei Bonn van der Familie dieses Namens erwarben, mit dem romantischen Schloß dieses Namens, das in neuester Zeit der König von Preußen ge-lauft hat.

1. Casimir Ferbinand Walbbott von unb zu Bassenheim, Reffe Franz Emmeriche, ber in ben Jahren 1679—1683 auf bem Stuhle zu Worme saß, war ber nähere Ahnherr dieser ursprünglich bremischen Bürgersamilie. Er war geboren 1642, früher kaiser-licher Obrist und Rämmerer, später Statthalter zu Mainz. Er wurde 1664 burch Raifer Leopold I. in ben Freiberrn= und 1680 in ben Reichsgrafenstand erhoben und starb 1729, in bem hohen Alter von 87 Jahren.

2. 3hm folgte feines Brubers Frang Emmerich

<sup>\*)</sup> Mifegaes Chronif von Bremen III. 832.

- Wilhelm, turmainzischen und kurtrlerischen Geheimen Rathe (gestorben 1780) Sohne Graf Rubolf Johann, geboren 1686, taiserlicher Sofrath und kurtrierischer Geheimer Rath und Oberkammerherr, vermählt mit einer Gräfin Okein, gestorben 1731. Folgte sein Sohn:
- 3. Graf Rudvlf, geboren 1731, hinviederum kaiserlicher Geheimer Rath und Kämmerer und bis 1778 Reichstammergerichtspräsident zu Wehlar, gestorben 1805. 1787 erhielt dieser Graf Walbhatt Sie und Stimme im westphälischen Braidsgrafencollegtum wegen der von den verschuldeten Grafen Walded erlangten Grafschaft Pyrmont, und als dieser Handel zurückzing, wegen Bung Friedberg, die der Graf Waldbott seit 1777 besaß und die später an Dessen-Darmstadt gekommen ist. Er war zweimal vermählt, erst mit einer östreichichen Freien von Dobened, dann mit einer Gräsin von Nessen von Staatskanzlers. Folgte L805 sein Sohn:
- 4. Graf Friedrich, geboren 1779, öftreichtscher Rämmerer, vermählt mit Charlotte, Freien Wambolb von Umstatt, die sich nacht seinem Tode wieder mit dem baierischen Reise von Brandenstein vermählt hat. Er erhielt aus der Erhschaft der 1809 erloschenen Grasen von Oftein durch Bergleich die diesen Grasen im Reichsbeputationshauptschlusse 1803 für ihre überrheinische Derrschaft Mylendonk zur Entschädigung gegedene Herrschaft Burheim, eine ehemalige Karthause bei Memmingen, welche seht die Residenz der Grasen Waldbott ist. Er starb 1880. Ihm solgte wieder sein Sohn:

5. Graf Dugo, geboten 1820, erblicher Reichsrath im Minigreich Baiern, Mitglieb ber Rammer ber Stanbesberren im Ronigreich Burtemberg, auch Stanbesberr im Bergogthum Raffau, Erbeitter bes beutichen Orbens, Rreisronnmanbant ber baierischen Lanbmebr in Schwaben und Neuburg, vermählt feit 1843 mit Caroline, Tochter bes geiftreichen gurften Lubwig von Dettingen-Ballerftein, and ber infignen Desalliance mit ber iconen Gartnerstochter Crefcentia Bourgin, als welche 1844 einen einzigen Erben geboren bat. Die Che mit biefer Dame, bie fcon wie bie Mutter, aber nicht so gescheit wie ber Bater ift, wurde geraume Beit etwas geftort burch einen augenehmen Baron Uerfüll von ber ruffiden Gefanbtichaft. welcher von ber haute volee in München ale ber Grafin erklärter Berehver angesehen murbe, jest aber ift ber Ripal versett und Ge. Erlaucht macht mit feiner fürftlichen Gemablin eines bes glanzenboen Saufer in Munden. Die Augeburger Zeitung berichtete neulich mit Emphafe: "Geftern Abends (1. December 1856) beehrten 33. DM. ber Ronig und bie Ronigin mit ben Pringen und ber Pringeffin Luitvolb und Abalbert, AR. Do. eine glänzende Abendunterhaltung, bie bei Gr. Erlaucht bem Grafen von Balbbott-Baffenbeim fettfanb. Bu berfelben hatte fich bie bobe Befellichaft unferer Refibengftabt überaus gablreich eingefunben. Von Dilettanten aus ben höheren Rreisen murben zwei Stude, ein frangofifches Baubeville: "Embrassons nous Folleville" und eine beutsche Poffe: "Der beutsche Othello", unb zwar beibe in febr gelungener Beife gegeben. Unter ben Mitwirkenben befand fich Graf Baffenheim felbft und beffen liebenswürdige Gemahlin, geborne Fürftin von Dettingen-Ballerstein."

Die einzige Schwester bes regierenben Grafen ift mit bem Grafen Lerchenfelb-Röfering, baierischen Gefanbten in Wien, vermählt.

Befit:

- 1. in Baiern, Rreis Schwaben: bie herrschaft, ebemalige Rarthause Burbeim bei Memmingen mit 6-700 Cinwohnern, und bie Burggraffchaft Winterrieben mit 3-400 Cinwohnern.
- 2. in Burtemberg, Donaufreis: bie herrschaft Deggbach mit 700 Einwohnern, auch geistliches Gut, bas bie katholischen Abelsberrn gar nicht anzunehmen Anstand genommen haben, wie bie katholischen Fürsten und Könige und Raiser, eine ehemalige Cisterzienserabtei.
- 3. im herzogthum Raffau: bie herrschaft Reiffenberg und Cransberg mit 3000 Einwohnern, eine alte Familienbesitzung.
- 4. in ber preußischen Rheinproving: bas Out Baffenheim mit 400 Einwohnern, bie altefte Fa-milienbesitzung.

Bohnfip: Burbeim bei Memmingen in Baiern. Religion: fatholifc.

Einkunfte: werben tarirt auf minbestens 100,000 Gulben.

# 1. Chronologische Lifte bes Bortommens ber baierischen Mebiatifirten in ben Urfunben:

1028 Balbburg.

1099 Ortenburg (als Grafen).

1125 Bied.

1144 Leiningen (als Grafen).

1155 Caftell.

1202 Dettingen (als Grafen).

Pappenheim (ale Marschälle von Ralatin).

# 2. Folge ber Erhebungen in ben Berren- und Reichsfreiherrenftanb:

1429 Schwarzenberg.

1507 Waldburg.

1566 Torring.

1605 Taris.

1655 Budler.

1664 Balbbott-Baffenbeim.

1680 Gied.

#### 3. Folge ber Erhebungen in ben Reichsgrafenftanb:

1530 Fugger.

1532 Erbach.

1599 Schwarzenberg.

1608 (1626, 1699, 1810) Rechberg.

1621 Taris.

1626 Efterhagy (ungarifche Grafen).

1628 Walbburg.

1630 Törring.

- 1680 Balbbott-Baffenbeim.
- 1690 Püdler.
- 1695 Biech.
- 1701 Schönborn.
- 1705 Rechteren. Stabion.
- 1742 Pappenheim (bas Diplom bes berühmten Generals bes 30jährigen Krieges von 1628 warb nicht ausgelöst).
- 4. Inige ber Erhebungen in ben Reichs-
- 1670 Schwarzenberg.
- 1674 Dettingen=Dettingen, erloschen 1731.
- 1686 Taris.
- 1687 Efterhagy.
- 1711 Löwenstein-Bertheim-Rochefort.
- 1734 Dettingen-Spielberg.
- 1744 Sohenlohe-Balbenburg zu Bartenstein und Schil-
- 1764 Sobeniobe-Meuenstein zu Dehringen, Ingelfingen, Langenburg und Rirchberg.
- 1774 Dettingen-Ballerftein.
- 1803 Fugger. Walbburg.
  - 5. Baierifche Fürften:
- 1812 Löwenstein-Wertheim-Freudenberg.

## IV.

Würtembergische Mediatisirte.

### XXII. Die Grafen Waldbott-Bassenheim.

1664 Freiherrn.

1680 Reichsgrafen.

1787 Reichsstanbschaft im westphälischen Grafencollegium wegen Burg Friedberg.

Gine urfprünglich burgerliche Familie aus Bremen. Erbritter bes beutschen Orbens. Baffenbeim behalten, Drachenfels verloren. Der Schwiegersohn bes Fürsten von Baller ftein und seines braunen frangöfischen Gartnermabchens. Durch ruffische Amufements geftorte und burch frangöfische Amusements wieber zufammengefügte Cheverhaltniffe.

Das haus will aus Flanbern stammen, kam bann nach ber Stadt Bremen und ist burch sie groß geworben. Als die in Accon anwesenden bremischen und lübedischen Rausteute im Jahre 1190 zur Pflege kranker Christen ben Orden der beutschen Ritter stifteten, mit schwarzem Kreuz auf weißem Mantel, ward heinrich Walbbott erster Großmeister. Jeder Erstgeborne des hauses Walbbott erhielt seitdem die Würde eines Erbritters

bes beutschen Orbens mit ben Infignien eines Commandeurs. In Bremen wurde Beinrich Walbbott, biefer erste Großmeister, nur als Bürger angesehen. Die Bürger, welche ben Orben stifteten, waren theils Geschlechter (heinrich Walbbott heißt "nobilis civis"), theils gemeine Rausleute, Der Chronist Ronner aber nennt heinrich Walbbott ausbrücklich im Gegensatz gegen ben Landabel einen bloßen Bürger: "he was van Gebohrt nie Ebellmann (kein Ebelmann), averst sines Levenbes und finer Döget nah was he sehr ebell." ")

Seit bem 15ten Jahrhunbert erscheinen bie in Bremen als Bürger groß geworbenen Balbbott in ben Rheingegenben, wo sie Bassenheim bei Coblenz im Stifte Trier in ihren Beste brachten, auch die Herrschaft Drachenfels bei Bonn van ber Familie bieses Namens erwarben, mit bem romantischen Schloß bieses Namens, bas in neuester Zeit ber König von Preußen ge-tauft hat.

- 1. Casimir Ferbinand Walbbott von unb zu Bassenheim, Reffe Franz Emmeriche, ber in ben Jahren 1679—1683 auf bem Stuhle zu Worms saß, war ber nähere Ahnherr dieser ursprünglich bremischen Bürgersamilie. Er war geboren 1642, früher taiser-licher Obrist und Rämmerer, später Statthalter zu Mainz. Er wurde 1664 burch Raifer Leopold I. in ben Freiherrn= und 1680 in ben Reichsgrafenstand erhoben und ftarb 1729, in bem boben Alter von 87 Jahren.
  - 2. 3hm folgte feines Brubers Frang Emmeric

<sup>\*)</sup> Difegaes Chronif von Bremen III. 832.

- Wilhelm, turmainzifchen und kurtlerischen Geheimen Rathe (gestorben 1780) Sohne Graf Rubolf Johann, geboren 1686, kaiserlicher Gostath und kurtrierischer Geheimer Rath und Oberkammerberr, vermählt mit einer Gräss Okein, gestorben 1731. Folgte sein Sohn:
- 3. Graf Rudvlf, geboren 1731, himviederum kaiserlicher Geheimer Rath und Rammerer und bis 1778 Reichstammergerichtspräsident zu Wehlar, gestorben 1805. 1787 erhielt diaser Graf Walbbott Sie und Stimme im westphälischen Reichsgrafencollegtum wegen der von den verschuldeten Grafen Walded erlangten Grafschaft Pyrmont, und als dieser handel zurückzing, wegen Bung Friedberg, die der Graf Waldbott seit 1777 besaß und die später an hessen-Darmstadt gekommen ist. Er war zweimal vermählt, erst mit einer östreichichen Freisn von hohened, dann mit einer Gräsin von Nessen von Staatskanzlers. Folgte L805 sein Sahn:
- 4. Graf Friedrich, geboren 1779, öftreichtscher Rämumerer, vermäßt mit Charlotte, Freien Wambolb von Umstatt, die sich nach seinem Tode wieder mit dem baierischen Rajor von Brandenstein vermäßt hat. Er erhielt aus der Erbschaft der 1809 erloschenen Grasen von Oftein burch Bergleich die diesen Grasen im Reichsbeputationshauptschlusse 1803 für ihre überrheinische Derrschaft Mylendons zur Entschäbigung gegedene Herrschaft Burheim, eine ehemalige Karthause bei Memmingen, welche seht die Residenz der Grasen Waldbott ist. Er starb 1880. Ihm solgte wieder sein Sohn:

5. Graf Dugo, geboten 1820, erblicher Reichsrath im Abnigreich Baiern, Mitglieb ber Rammer ber Stanbesberren im Ronigreich Burtemberg, auch Stanbesberr im Bergogtbum Raffan, Erbeitter bes beutichen Orbens. Rreistonnnanbant ber baierischen Landwehr in Schwaben und Neuburg, vermablt feit 1843 mit Caroline, Tochter bes geiftreichen gurften Lubwig von Dettingen-Ballerftein, and ber infignen Desalliance mit ber iconen Gartnerstochter Crefcentia Bourgin, als welche 1844 einen einzigen Erben geboren bat. Die Che mit biefer Dame, Die fcon wie bie Mutter, aber nicht so gescheit wie ber Bater ift, wurde geraume Reit etwas gestört burch einen augenehmen Baron Uerfüll von ber ruffifden Gefanbtichaft, welcher von ber haute volee in Minden ale ber Grafin erklärter Bereiter angefeben murbe, jest aber ift ber Rival versetz und Ge. Erlaucht macht mit feiner fürftlichen Gemablin eines bes glanzenbiten Shufer in Dun-Die Augeburger Zeitung berichtete neulich mit Emphafe: "Geftern Abends (1. December 1856) beehrten 33. MM. ber Ronig und bie Ronigin mit ben Pringen und ber Pringeffin Luitvold und Abalbert, RR. Do. eine glänzende Abendunterhaltung, bie bei Gr. Erlaucht bem Brafen von Balbbott-Baffenbeim fettfanb. Bu berfelben batte fich bie bobe Befellichaft unferer Resibengstadt überaus gablreich eingefunden. Von Dilettanten aus ben boberen Rreisen wurden zwei Stude, ein französisches Baubeville: "Embrassons nous Folleville" und eine beutsche Poffe: "Der beutsche Dthello", unb awar beibe in febr gelungener Weise gegeben. Unter ben Mitwirkenben befand fich Graf Bassenheim selbst und beffen liebenswürdige Gemahlin, geborne Fürstin von Dettingen-Ballerstein."

Die einzige Schwester bes regierenben Grafen ift mit bem Grafen Lerchenfelb-Röfering, baierischen Gefanbten in Wien, vermählt.

Befig:

- 1. in Baiern, Areis Schwaben: bie herrschaft, ehemalige Rarthause Burheim bei Memmingen mit 6-700 Cinwohnern, und bie Burggrafschaft Winterrieben mit 3-400 Cinwohnern.
- 2. in Burtemberg, Donaufreis: bie herrschaft Deggbach mit 700 Einwohnern, auch geistliches Gut, bas bie katholischen Abelsberrn gar nicht anzunehmen Anstand genommen haben, wie bie katholischen Fürsten und Könige und Raifer, eine ehemalige Cisterzienserabtei.
- 3. im Berzogthum Raffau: bie Berrschaft Reiffenberg und Cransberg mit 3000 Einwohnern, eine alte Kamilienbesigung.
- 4. in ber preußischen Rheinproving: bas Ont Baffenheim mit 400 Einwohnern, bie altefte Famillenbesitung.

Wohnfit: Burbeim bei Memmingen in Baiern. Religion: fatholifc.

Eintunfte: werben tarirt auf minbestens 100,000 Gulben.

# 1. Chronologische Lifte bes Bortommens ber baierischen Mebiatifirten in ben Urtunben:

1028 Walbburg.

1099 Ortenburg (als Grafen).

1125 Biech.

1144 Leiningen (als Grafen).

1155 Caftell.

1202 Dettingen (als Grafen). Pappenheim (als Marschälle von Kalatin).

## 2. Folge ber Erhebungen in ben Berren- und Reichsfreiherrenftanb:

1429 Schwarzenberg.

1507 Waldburg.

1566 Torring.

1605 Taris.

1655 Püdler.

1664 Balbbott-Baffenbeim.

1680 Gied.

### 3. Folge ber Erhebungen in ben Reichsgrafenftanb:

1530 Fugger.

1532 Erbach.

1599 Schwarzenberg.

1608 (1626, 1699, 1810) Rechberg.

1621 Taris.

1626 Efterhagy (ungarifche Grafen).

1628 Walbburg.

1630 Törring.

- 1680 Balbbott-Baffenheim.
- 1690 Padler.
- 1695 Biech.
- 1701 Schönborn.
- 1705 Rechteren. Stabion.
- 1742 Pappenheim (bas Diplom bes berühmten Generals bes 30jährigen Krieges von 1628 warb nicht ausgelöß).
- 4. Tolge ber Erhebungen in ben Reichs-
- 1670 Schwarzenberg.
- 1674 Dettingen-Dettingen, erloschen 1731.
- 1686 Taris.
- 1687 Efterhagy.
- 1711 Löwenstein-Wertheim-Rochefort.
- 1734 Dettingen-Spielberg.
- 1744 Sohenlohe-Walbenburg ju Bartenftein und Schil-
- 1764 Sobeniobe-Meuenstein zu Dehringen, Ingelfingen, Langenburg und Rirchberg.
- 1774 Dettingen=Ballerftein.
- 1803 Fugger. Walbburg.
  - 5. Baierifche Fürften:
- 1812 Löwenstein-Wertheim-Freudenberg.

## IV.

Würtembergische Mediatisirte.

- 1680 Balbbott-Buffenheim.
- 1690 Padler.
- 1695 Biech.
- 1701 Schönborn.
- 1705 Rechteren. Stabion.
- 1742 Pappenheim (bas Diplom bes berühmten Generals bes 30jährigen Krieges von 1628 warb nicht ausgelöst).
- 4. Folge ber Erhebungen in ben Reichs-
- 1670 Schwarzenberg.
- 1674 Dettingen-Dettingen, erloschen 1731.
- 1686 Taris.
- 1687 Efterhagy.
- 1711 Löwenstein-Wertheim-Rochefort.
- 1734 Dettingen-Spielberg.
- 1744 Sohenlohe-Balbenburg ju Bartenstein und Schil-
- 1764 Sobentobe-Meuenstein zu Dehringen, Ingelfingen, Langenburg und Rirchberg.
- 1774 Dettingen-Ballerftein.
- 1803 Fugger. Walbburg.
  - 5. Baierifche Fürften:
- 1812 Löwenstein-Wertheim-Freubenberg.

## IV.

Würtembergische Mediatisirte.

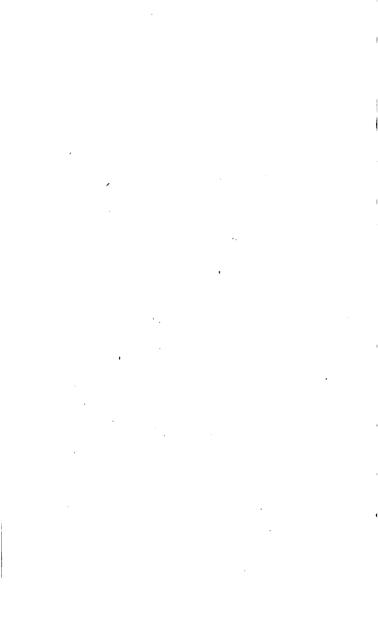

# Die mediatifirten Reichsfürsten und Reichsgrafen in Burtemberg.

Bu ben würtembergischen Mebiatifitien geboren 21 Saufer: nachft Baiern gablt es bie meiften.

- I. Acht fürftliche Familien, bie laut Bunbestagebeschluß von 1825 ben Titel "Durchlaucht" und bas Recht ber Ebenbürtigfeit besigen:
  - 1. Fürftenberg, fatholifch, feit 1674 im Reichs-
  - 2. Sobenlobe. Safen nur im franklichen Grafencollegium.
    - a. Reuenfteinifche Linie:
      - aa. Rirchberg,
      - bb. Langenburg, \ \ lutherifc.
      - cc. Debringen,
    - b. Balbenburgifche Linie:
      - na. Bartenstein und Jagstberg, tathobb. Schillingsfürst,
  - 3. Lowenstein-Bertheim. Sagen nur im fran-Hichen Grafencollegium.
    - a. Rofenberger Linie, fatholifch.
    - b. Freubenberger Linie, evangelifc, burch Burtemberg 1813 gefürftet.

- 4. Dettingen. Safen nur im fowäbischen Grafencollegium.
  - a. Spielberger Linie, } fatholifc.
  - b. Wallensteiner Linie, f tarportag.
- 5. Solms-Braunfele, reformirt, fagen im wetterauischen Grafencollegium.
- 6. Thurn und Taris, katholisch, seit 1754 im Reichsfürstencollegium, aber mit Biberspruch gegen bas Tarissche Botum.
- 7. Balbburg, fatholifch, fagen im fcmabifchen Grafencollegium.
  - a. Bolfeggische Linie:

Walbburg-Wolfegg-Walbsee.

b. Beilische Linie:

aa. Walbburg-Beil-Trauchburg. bb. Walbburg-Beil-Wurzach.

- 8. Winbifchgras, tatholifch, feit 1804 im Reiche- fürstencollegium.
- II. Acht Grafen, bie nach bem Bunbestags= beschluß von 1829 ben Titel "Erlaucht" unb bas Recht ber Ebenbürtigkeit besiten:
  - 9. Ifenburg-Bübingen-Meerhold, evangelisch.
- 10. Rönigsed-Aulenborf, fatholifch, Reichsgrafen 1629.
- 11. Pudler-Limpurg, lutherifc, Reichegrafen 1690.
- 12. Duobt-Jony, lutherifch, Reichsgrafen 1752.
- 13. Shasberg-Thannheim, fatholifch, Reichsgrafen 1706.
- 14. Ebrring-Gutenzell, fatholifc, Reichsgrafen 1630.

- 15. Balbbott-Baffenheim, fatholifch, Reichsgrafen 1680.
- 16. Balbed-Pyrmont-Limpurg, lutherifd. \*)
- III. Fünf Stanbesherrliche Perfonalisten, bie ebenfalls nach bem Bunbestagsbeschluß von 1829 ben Titel "Erlaucht" unb bas Recht ber Ebenburtigkeit besigen:
  - A. Erbliche Mitglieber ber Rammer ber Stanbesherren:
  - 17. Die Grafen Reipperg, tatholifch, Reichsgrafen 1726.
  - 18. Die Grafen Rechberg, katholisch. B. Mitglieber ber Ritterschaft:
  - 19. Die Grafen Fugger-Rirchberg-Beigenborn, fatholifc.
  - 20. Die Grafen von Salm-Reifferscheib-Dyd, fatbolisch.
  - 21. Die Grafen Stabion-Stabion-Thannhaufen, katholisch.

Die notabelften mebiatisirten Fürstengeschlechter Burtemberge find bie brei in Gesellschaft ber ganz nen creirten Grafen Beppelin, bie würtembergischen Kronamter verwaltenben brei alten Familien:

Hohenlohe, Löwenstein und Truchfeß-Balbburg.

<sup>\*)</sup> Die frantischen Grafen Erbach: Bartemberg. Roth, lutherisch, haben 1845 ihre Stanbesherrschaft Bartemberg. Roth um 1.816,000 Gulben vertauft.

Die wefiphälischen Grafen Plettenberg. Mietingen, tatholisch, Reichsgrafen 1724, find 1813 im Mannsflamm erloschen.

## I. Das fürstliche Baus Fürstenberg.

Siehe Mebiatisirte Babens.

### II. Das fürstliche Baus Bohenlohe.

Alte frankische Dynasten mit Sit und Stimme im frankischen Grafencollegium.

Reichsfürsten in ber jüngeren katholischen Linie Balbenburg zu Bartenstein und Schillingefürft 1744;

in ber älteren evangelischen Linie Reuenstein zu Langenburg, Dehringen, Ingelfingen und Rirchberg 1764;

in beiben Linien aber ohne Sit und Stimme im Reichsfürstenrath.

Wieber ein Saus vornehmfter Abfunft, wenn auch nicht ven ben romifden Slaminiern, bie fich mit ber alta fiamma, ber boben Lobe, Feuerfignale gegeben, ftammenb. Gine Galierin und eine Bittelebacherin, eine Raiferemutter und eine Raiferetochter in ber Ahnentafel. Getrene Ghibellinen, geitweilige herren von Ravenna. In Deutschland ehemale ber britte Thell von Franfen im Befis. Schenfung von Mergentheim an ben beutfden Orden. Das unfreimillige Doben lobe'fche Outabgieben vor ben Bauern. Die Theilungen im Daufe Dobenlobe: faft jebes Stabtden eine Refibeng. Die belben: Dhilipp Graf bon Dobenlobe, General bes bollanbifden Befreinngefrieges und Georg Friedrich Graf von Dobenlobe-Beiferebeim, General bes 30jährigen Rrieges und Statthalter bes fomabifchen Rreifes; Graft von Dobenlobe-Renenft ein, Statthalter bes franlifden Rreifes und Erwerber ber thuringifden Graffcaft Gleichen und Graf Julius von bobenlobe-Renenftein, fein Cobn, in fowebifden, französtiden und taiferlichen Dienften gegen bie Türten, aus benen er als Generalfeldmarical tritt. Der hohenlohe'iche Dienftet und ber hohenlohe'iche Galgen. Stattliche hofbaltung Carl Ludwig's ju Weitersheim und noch stattlichere Ludwig Friedrich Carl's zu Debringen. Die Folge: ftarte Schulden, wie in Leiningen. Der hohenlohe'iche Shönivorben. Der hohenlohe'sche Staats- und Abreftalenber. Borbehalt bei ber Mediats frung glünstig noch hofrathe ernennen zu dürfen". Feldzug mm das 1806 erloschene Fürstenthum Debringen, wobei jedoch Berbot an die Goldaten gu fciefen".

### I. Sobenlobe: Langenburg, protestantifch.

- 1. Sobenlobe Debringen ju Golomentidia in Soefien: Derfonalien bee britten Fürften Friebrid Lubmig. bes Capitulanten von Drenglau, fruberen Gouverneurs ju Breslau und Gemable ber reichen fachfifden Grafin boym, einer Lochter bes erften Gemable ber iconen Grafin Cofel unter Auguft bem Starten, burd welche Schlamentichis anfällt. Der Parvenn Triebenfelb. Der Frangmann Rorelles. Bie bie Rurftin son Sobenlobe-Debringen Grafin von Often - Saden murbe. Die Capitulation von Drenglau, trop ber Ginfprache bes Bringen Auguft. Tob in ber Burudaerogenbeit von Golamentidis unter Buchern und Rarten. Derfonalien bes vierten Rurften und namentlich ber vierten Fürftin, ber galanten Dringeffin Buife pon Burtemberg, einer Rivalin ber Pringeffin Frieberite von Solms. Bod und Romultometo. Bauschen für flagto I. II. u. f. w. Der fünfte regierenbe Fürft, ber ben guten Billen zeigte. an bie Spite bes prenfifden Credit mobiller fic ju ftellen. Berfonalien bes Dringen Relix Sobenlobe, ber ben auten Billen ausführen tonnte, Prafibent ber Darmftabter Bant ju merben. Die "bobe Lobe" im Berliner Coloffeum und beren Befingung. Defrath mit ber Locter ber cidevant Gertrube Lebmannin in Bonn. Compagnie mit Daber. Die gefdiebene Fürftin von Conberebaufen.
- 2. Dobeniobe-Ingelfingen ju Rofdentin in Sollefien. Personalien bes jungeren Sobns bes Prenglauer Capitulanten, als welcher gegenwärtig Prafibent bes preußischen herrenhauses ift. Bom Duelle hintelben.
- 3. 4. hohenlohe Langenburg und Rirchberg. Der regierenbe Fürft von Langenburg bis 1853 Prafibent ber murstembergifden Rammer ber Stanbedberren und beffen Erbpring, wieber

ein Induftrieller. Ein notabler Fürft von Rirchberg, Felbherr im Türfen- und Revolutionoltriege. Ein Fürft und eine Fürftin von Rirchberg, die in Einer Stunde sterben. Der regierende Fürft von Rirchberg, Gemahl einer am würtembergischen hofe nicht anerkannten Grafin Urach.

II. Dohenlohe:Balbburg, Patholifch.

Tragifder Feneriod bei einem grotesten Faftnachtsfcmant bes bon vieux temps zwischen tanzenben Engeln und Teufeln. Die Mameluden ber baufer Bartenstein und Schillingsfürft. Gin fleiner Krieg zwischen protestantischen und tatholischen hoben-lobern, bei beffen Gelegenheit bie "Ofterthränen" aus bem Seh-Taften hervorgeben.

5. Dobenlobe - Bartenftein in Burtemberg. Gin enragirter Feind Rapoleon's und Freund ber Bourbonen, ber als

Maréchal de France stirbt.

6. hohenlohe - Schillingsfürft zu Rupferzoll in Burtemberg: Der erfte Fürft von Schillingsfürft, ber 1758 ben berühmten jest unsichtbar gewordenen hausorben "vom Phonix" stiftete und 1759 fast Wightig farb. Der zweite Fürst, wie der zweite Fürst von Dettingen - Spielberg unter latferlicher Gequestration und ein zweites Specimen eines musstgen fürstlichen Kensterberausschauers ben lieben langen Tag. Eine fürstliche Kantippe. Ein Sohn, der mit bem Bater prozessitt. Unter bem vierten Fürsten: "überall Industrie".

7. Sobenlobe-Schillingsfürft in Batern: Auch bier Induftrie, eine gute baierifche Bierbrauerei. Die reiche Deffen-

Rothenburg'ide Erbicaft von 1834:

Erftes Rajorat Ratibor in Schleften: Versonalien bes regierenden berzogs von Ratibor, ber ben guten Billen hatte, an die Spige bes preußischen Credit mobilier fich zu ftellen. Die Reinen Uriane ber Kreuzzeitung, die an diesem patriotischen Unternehmen participiren wollten.

Bweites Majorat Schillingsfürft und Treffurt. Alte und neue Physiognomie ber hobenlobe'iden berrichaften. Der fichtbare Segen bei ben Sobenlobe'iden Bauern nach bem Aufgeben ber Feudalrechte ber herren. Das haus hohenlohe ift ein altes frankifches Dynastengeschlecht und war bas angesehenste
im frankischen Grafencollegium, wo es sechs Stimmen
hatte. Ihre Stammburg, jest in Ruinen, lag bei ber
auspachischen Stadt Uffenheim in Franken, beim Dorfe
holloch, als welches in ben alten Urkunden "hohenloch"
(hohes Loch) geschrieben wurde.

Rach einer nicht fehr verftanbigen Ueberlieferung follen bie Sobenlobe von ben romifchen Flaminiis ftammen, bie fich mit ber alta flamma, angeblich ber "boben Lobe", Reuersignale gaben. Bewiß find fie ein febr altes Be-Schlecht, bas icon feit bem 11ten Jahrhundert in ber Beidichte auftritt. Die Grafen von Sobenlobe maren getreue Unhanger bes falifchen Raiferhaufes und ber Sobenstaufen, bie baffelbe beerbten. Graf Bermann von Sobenlobe foll bie b. Abelbeib. eine Tochter bes Lanbgrafen im Elfaß, bie Mutter bes falifden Raifere Conrab II. und bie Stifterin bes Stifte ju Dehringen ums Jahr 1067, in ameiter Ebe aur Bemablin gehabt haben; fein Entel Graf Siegfrieb jog mit Raifer Conrab's II. Entel Beinrich IV. bei beffen zweitem italienischen Buge, me er Dapft Bregor VII. in ber Engelsburg belagerte, mit über bie Alpen und feste fich in ber Romagna im alten Erardet feft, bie Staliener nannten ibn ftatt Graf vom boben Loch, mas er ursprunglich mar, Graf von Alta-fiamma, "von ber hoben Lobe". Auch feine Rachtommen bielten treu bei ben Dobenftaufen aus, noch Raifer Friedrich II. fcentte ben Bebrübern Gottfried unb Conrab von Sobenlobe bie Graffcaft Romagna

mit ber Stadt Ravenna im Jahre 1221; fie tonnten fich aber nach bem Sturze ber Sobenftaufen barin nicht behaupten, bas quelfische baus be la Polenta verbrangte fie aus Ravenna. Die Sobenlobe febrien nun wieber in ihre beutiden Belitungen gurud. Ce geborten ibnen bie frankischen Landschaften an ber Tauber, Jaaft und Rocher, faft ber britte Theil von Franken, fvater fcmola biefes Befitthum, boch hatte es noch immer eine Ausbehnung von Mitternacht nach Mittag gwischen bem Bisthum Burgburg und bem Bergogthum Burtemberg von feche Meilen und von Abend nach Morgen amifcben bem Stifte Daing und Ansbach von eben fo viel Deilen, alles fruchtbares icones Bugelland, auf ben Gipfeln mit leiber nur zu wilbreichen Balbungen bestanben, auf ber Sommerseite ftanben lange Beinberge, auf ber Winterseite fruchtbare Rornfelber, in ben maleris ichen Thalern mar gute Biebaucht, bagu groker Rifdreichtbum in ben brei genannten Fluffen, eine Saline ju Riebernball und Gifenhammer ju Ernebach, alles im Rocherthal, bazu ein paar "Gefundheitemaffer", wie fie bie Doben= Joher nennen, ju Rupferzell und Eppach. Die Befibungen ber Grafen von Dobenlobe gingen fonft vom Dod-Rift Burg burg ju Leben, fruber trifft man fie ale Lanbfaffen unter ben Bergogen von Baiern.

Wie bas haus Reuß waren auch die hohenlohe bem beutschen Orben sehr ergeben. Mehrere bes Geschlechts wurden beutsche Ritter und zwei sogar Deutschorbensmeister in Preußen: ber erste berfelben war Graf heinrich von hohenlohe, welcher im Jahre 1220 Mergentheim bem Orben geschenkt hat, bas bis zum Reichsbeputationshauptschluß 1803, wo es an die Krone Würtemberg siel, Residenz des Deutschordensmeisters war; der zweite Deutschordensmeister war Graf Gottstied von Pohenlohe, der in den Jahren 1297 bis 1802 saß unter dem Sohn des ersten Raisers vom Dause Habsburg, der in der Schweiz ermordet wurde.

Dieses Gottfrieds Großnesse, ber Graf Gerlach von Sohenlohe, machte im 14ten Jahrhundert eine große heirath, indem er sich Margaretha, Tochter Raiser Ludwig's von Baiern vermählte. Um dieselbe Zeit saß ein Graf Albert von Hohenlohe 1345 bis 1372 auf dem Bischofsstuhle von Würzdurg und ein Graf Friedrich von Hohenlohe 1342—1351 auf dem von Bamberg.

Der nabere Stammpater bes Saufes Sobenlobe ift Graf Georg, ber gur Beit ber Reformation lebte und ben schweren Bauernfrieg erlebte, wo er bor ben Bauern wieberholt zu ihrer Erluftigung ben but abgieben mußte: fie fagten gu ihm und feinem alteren Bruber bamale: "Bruber Albrecht und Bruber Georg, 36r feib nimmer herren, sonbern Bauern, wir find bie herren von hobenlobe!" - Die Bruber murben gegwungen, fich ihnen anzuschließen. Graf Beorg befannte fich zur evangelischen Lebre, mar mit zwei Schmabinnen, mit einer Grafin Gult und einer Truchfeß-Balbburg, einer Tochter bes berühmten Bauern-Borg, ber ben Bauern bas Rebelliren mit burch bie Spieße-Jagen abgewöhnte, vermählt. Lettere Bemablin gab ihm vierzebn Rinber, funf Gobne und neun Töchter. Er ftarb 1551.

Seine beiben Sohne Lubwig Casimir, geftorben 1568, und Eberharb, gestorben 1570, ftifteten bie beiben noch blubenben Linien, bie Linie Reuenftein. bie evangelisch blieb und bie Linie Balbenburg. bie im 17ten Jahrhundert wieber tatholifch wurbe. Beibe Sauptlinien bes mächtigen Saufes, burch bie erfte Grundtheilung von 1553 entftanben, theilten fich wieber, wie bas mächtige Saus Colms im nörblichen Deutschland, in eine Menge Unterlinien, von benen gegenwartig fieben noch bluben. Schon ber alte Samburger Rector Dubner fagte von Dobenlobe: "Faft jebes Stabten ift eine Refibenz." Es war wie ebemals in Raffau, es gab eine Menge Refibengen im Lanbchen; nur ift Raffau gludlicher gewesen als Sobenlobe, in Raffau ftarben bie vielen Linien, bie ebebem blübten, bis auf eine, bie noch regiert, aus unb Raffau warb fouverain; Sobenlobe bat noch feine vielen Linien unb warb bebauerlich mebiatifirt.

### 1) Die evangelische ältere Hauptlinie Hohenlohe-Reuenstein.

Die altere Sauptlinie Sobenlobe-Renenstein blieb evangelisch und hat mehrere protestantische Delben im nieberlänbischen Befreiungstriege und im breißigjährigen Kriege gestellt, wie bie Sauser Rassau, Solms und bas ber Rheingrafen.

1. Der Stifter war Graf Lubwig Casimir, geboren im Reformationsjahre 1517, ein bebeutenber Staatsmann seiner Zeit, vermählt seit 1540 mit Grafin Anna von Solms-Laubach unb 1568, 51jahrig gestorben.

- 2. Sein Sohn Philipp, geboren 1550, war einer ber größten helben bes Dauses: er war seit 1595 Ge-mahl ber Prinzessen Maria, Tochter bes Befreiers ber Rieberlande, bes Prinzen Wilhelm von Oranien, bie ihm aber teine Kinder gebar. Er hat 36 Jahre lang bis zu seinem Tobe 1606 ben Rieberländern in ihrem Befreiungstriege als Generallieutenant von holland, Seeland und Westfriessand gedient: er starb 56 Jahre alt zu Isselstein in holland. Holgte:
- 3. Sein Reffe, Graf Georg Friebrich von Sobenlobe - Beiterebeim, geboren 1569, biente querft bem Raifer gegen bie Türken in Ungarn: er marb ein Reiterregiment für ibn, mit bem er 1598 beim Sturme von Raab unter bem erften Grafen Schwarzenberg mit war. 3m Sabre 1607 vermählte er fich mit einem bobmifden Araulein Eva aus bem berühmten Befdlechte Ballenftein, bie ibm bie bebeutenben bobmifchen Berrfcaften Jungbunglau, Cosmanos u. f. w im Bunglauer Rreise zubrachte, bie aber in ber Folge, als er für bie Protestanten Partei nabm, eingezogen wurden. 3m Bojabrigen Rriege trat er auf bie Seite bes jungen Böhmenkönigs Friedrich von ber Pfalz und warb fein General. Er wohnte ber Schlacht auf bem weißen Berge bei, ging bann nach Sachsen, um mit Rurfürft Johann Georg zu unterhanbeln unb fam 1621 mit bem Markgrafen von Branbenburg-Jagernborf und Gurft Christian von Anhalt in bie Acht, wurbe jeboch icon 1623 restituirt. Bei Guftan Abolf's Erscheinen in Deutschland trat er wieber auf beffen Seite, ber Schwebenfonig ernannte ibn jum Stattbalter

bes schwäbischen Kreises. Er siel nun von Renem in kaiserliche Ungnabe und verlor nach ber Nördlingez. Schlacht Weitersheim. Nach bem Tobe seiner ersten. Gemahlin 1631 hatte er sich 1634 mit ber Wittwebes helben heinrich Wilhelm von Solms, eines gebornen Gräfin von Dettingen vermählt: er stark. 1645, 76 Jahre alt, von ber letteren Gemahlin nur eine Tochter hinterlassend, die mit einem Ressen, dem Sohne bes Stifters der jüngeren Linie Hohenlohes Langenburg vermählt wurde und schon nach fünfjähriger Ehe, erst 22 Jahre alt, starb, nach der Geburt von zwei Söhnen und zwei Töchtern, die auch jung gesstorben sind.

Bon bieses helben Georg Friedrich beiben jungeren Brübern ward Kraft, ber mittlere, ber Stifter ber Unterlinie zu Neuenstein, Philipp Ernft, ber jüngste, ber zu Langenburg.

Rraft von Hohenlohe-Reuenstein biente bem großen Gustav Abolf von Schweben im Sosährigen Kriege und ward, wie sein Bruber Georg Friedrich Statthalter bes schwäbischen Rreises war, Statthalter bes fränkischen Kreises. Er erward 1631 burch eine Erbverbrüberung die Obergrafschaft Gleichen in Thüringen mit ber Stadt Ohrbruff und starb 1641.

Einer seiner Söhne, Graf Wolfgang Julius zu Reuenstein war wieder einer der tapfersten Saubegen seiner Zeit. Er trat schon 1637 mit 15 Jahren inschwedische Dienste und ward bei der ersten Action ins Gesicht geschoffen, wovon ihm die Narben und Pulvermaale Zeit Lebens blieben. 1643 begab er sich nach

Braufreich, wo er unter frembem Ramen als gemeiner Reiter eintrat, ber icone Darfcall von Rangau verschaffte ibm aber balb eine Compagnie zu Pferb, er zeichnete fich fo aus, bag ber Dof und Dagarin ibm ungemeine Gunft bezeigten. In ben Unruben ber Fronbe biente er bem Bergog von Orleans; 1650 mit 28 Jahren warb er Marechal de Camp. Drleans ididte ibn nun jum Pringen von Conbe in bie Rieberlanbe. von bem er fich 1658 trennte und in Raiser Leovold's Dienste eintrat. Er biente gegen bie Türken, focht bei St Gottbarb mit und nabm 1664 als Generalfelbmarfcall feinen Abschieb. Er war von gabllofen Bermunbungen geschwächt und entfraftet, führte aber noch 84 Jahre lang bie Regierung in Neuenstein und awar booft energisch: er nahm teinem feiner Diener ben bertommlichen Dienfteib ab, sonbern ging mit ihnen auf bie Rinne feines Schloffes und zeigte ihnen ben Balgen; zweien untreuen Dienern zeigte er ibn nicht blos, fonbern ließ fie wirklich bangen. Diefer martialische Graf Bolf, beffen Denimal in ber Stadtfirche ju Reuenstein noch zu seben ift, ftarb 76 Rabre alt, wieberum wie bie Belben Philipp und Georg Friebrich, finberlos, abgleich zweimal, mit einer Pringeffin von Solftein-Plon und einer Grafin Bels vermählt, 1690.

Das haus Neuenstein war schon zu Graf Bolf's Lebzeiten wieber in vier Unterlinien getheilt: in bie Unterlinien Reuenstein, Beikersheim, Rünzelau und Dehringen. Wolf's ältester Bruber Johann Friedrich, Stifter ber Linie zu Dehringen, beerbte alle seine brei jungeren Brüber zu Reuenstein, Weikersheim

und Künzelau. Bon seinen Söhnen erhielt Carl Ludwig Weikersheim, Johann Friedrich Dehringen. Beibe Linien aber starben aus, Weikersheim mit Carl Ludwig schon 1756, Dehringen 1805.

Rurft Carl Lubmig zu Sobenlobe-Beitersbeim. 1674 geboren, batte in feiner Refiben: Bei-Berebeim, in ber iconften Gegend bes romantifden Tauberthals gelegen, ein großes Schloß mit einem bereinst berühmten Ritterfaal und Garten, mo. wie ber Tourift Beber in feinen "Briefen eines reifenben Deutschen" berichtet, biefer fleine Reichsgraf "fo gut als Lubwig XIV. feine Reiterstatue batte und Labyrinthe von Buchsbaum, allerlei Tarus - Riquren, Safen, Dunbe, Ganfe und Geneb'armes, bie in bie Beiten ber Muonge - Perruden und Reifrode geborten, ichmabliche Sanbsteinfiguren und ein ungeheurer Ramenszug C. L., gleichfalls von Buche, von Gaffern bewundert murben; bas verfallene Luftfcblog Carleberg mit einem berühmten Relfenflor mitten im Balbe und Beinbergen. bie ben guten Carleberger erzeugen und im vormaligen erbgräflichen Palais wohnt jest ber reiche ifraelitifche Sanbelsmann Mary Pfeiffer." Diefer ftattliche fleine Reichegraf von Sobenlobe-Beitersbeim, ber von amei Gemablinnen, einer Pringeffin bon Branbenburg-Culmbach und einer Pringeffin von Dettingen binwieberum feine Erben binterließ, wie bie Belben-Philipp, Georg Friedrich und Wolf farb 1756 und mit ihm farb bie Linie Beitersbeim aus: bie Linie Debringen erbte.

- a. Das 1805 erloschene feit 1764 fürftliche gaus Sohenlohe-Menenstein-Gehringen.
- 1. Johann Friedrich, ber Stifter bes Aftes Dehringen, geboren 1617, hatte seine Residenz gemeinschaftlich mit ber katholischen Linie Balbenburg in Dehringen, im Dehrgrund, einer kleinen Stadt von jest 8000 Seelen, und besaß gemeinschaftlich mit Langenburg auch die 1631 erwordene thüringische Grafschaft Obergleichen mit der Stadt Ohrbruff. Er kam 1641 zur Regierung, vermählte sich, schon 48 Jahre alt, erst 1665, erzeugte noch breizehn Kinder, worunter vier Söhne, mit einer holsteinischen Prinzesssien und starb 85 Jahre alt 1702 als Senior bes Dauses.
- 2. (1) Ihm folgte in Dehringen sein gleichbenannter Sohn, ber jüngere Bruber Carl Lubwigs zu Beistersheim, geboren 1683, ber 1747 bas Primogeniturgeset gab und 1756 von seinem älteren Bruber Beistersheim erbte. Er erlebte bie Stiftung besfürstlich Dohenlohischen Orbens zum Phönix im Jahre 1758 mitten im 7jährigen Kriege und erlangte 1764 bie Reichsfürstenwürbe. Erstarb 1765, mit einer Prinzessin von Darmstabt vermöhlt, 82 Jahre alt, wieder als Senior bes hauses.
- 8. (2) Ihm folgte fein Sohn, ber zweite Fürst von Dehringen, ber ben Aft beschloß, Lubwig Friedrich Carl, geboren 1723, ber 1749 eine Prinzeffin von Dilbburghausen geheirathet hatte. Unter ihm war ber kleine hof zu Dehringen, beffen Einkunfte man auf etwa über 100,000 Gulben tarirte, so glanzend, bas

selbst ber an viel Glanz genochtes herzog Carl von Wartemberg sich barüber verwundern mußte, benn es hielt ber Kürft einen Hofmanschall mit fast einem Dupend Goscavilieven, noch wett mehr Geheime und Hofräthe, alle in geschmackvollen Uniformen, gegen 100 Grenadiere und daza Pagen, Husaren, Läufer, heibuden, Taseltrompeter und Hofpanter. Alle biese hohen und niedern Hosbeienten, sa sogar die Haus- und Rüchenmägde des kleinen Hoses standen in dem "Staats und Abreftalender", der zu Dehringen ausgegeben wurde. Im Todessahr des Fürsten 1805 war der Etak solgender:

### I. Bof-Etat:

- 1. hofmaricalle von Egborf, Dbrifflieutenant des frantifchen Rreifes.
- 2. Hofcavaliere: von Mepersbach, Rammerfunter und Lieutenant;

von Müllern, Oberforstmeister; von Killinger, Reisestaumeister.

3. Gine hofbame ber feligen Fürftin-Bittime, ber Pringeffin bon Darmftabt.

### R Civil-Etat:

- 1. Regierung: 3 Bebeime Dof- und Regierungerathe, ein Regierungerath und ein Affeffor.
- 2. Confistorium: 4 Rathe und ein Affesfor.
- 3. Rammer: 2 hofrathe, ein Rammerrath und ein Affessor.
- 4. Forft- und Jagd-Etat: ein Oberfügermeifter von ... Imhof, ein Oberforstmeifter, ein Jagbjunter.

### III. Militair-Etat:

Obristlientenant von Ezborf, ber hofmarschall, 3 Lieutenants, einer zugleich Rammerjunker und von ben beiben andern einer Stallmeister.

IV. Diplomatifches Corps:

- 1. In Bien: ein Reichehofratheagent.
- 2. In Beglar: ein Reichstammergerichtsprocurator.
- 3. In Nürnberg: Rreisgefanbter von Braun.
- 4. In Frantfurt a. D.: ein hofcommiffair.

Fürst Lubwig Friedrich Carl ertaufte 1782 ben Antheil der katholischen Linie Balben burg an der Residenz Dehringen, wo die fatalen katholischen Unruhen vorgefallen waren, auf die ich unten komme, seierte 1799 seine goldene Dochzeit mit der Prinzessen von hildburg hausen und starb hinwiederum als Senior des Dauses und als Director des fränkischen Grasencollegiums, hinwiederum wie Großvater und Bater 82 Jahre alt, stark verschuldet, 1805, ein Jahr vor der Austösung des deutschen Reichs. Er erlebte also die Mediatistrung nicht, die den kleinen Dos Dehringen unter würtembergische Doheit brachte, wobei sedoch im Staatsvertrage ausdrücklich bedungen wurde, "daß der kleine Dos noch ferner Dos fräthe solle ernennen bürfen".

b. Pas noch blühende seit 1764 fürstliche und protestantische Saus Langenburg.

Erbe bes Fürstenthums Dehringen wurde bas jungere Saus Langenburg, von einem Schloffe an ber Jagft benannt, beffen Stifter Philipp Ernft war, ber 1629 ftarb und von seiner Gemahlin, einer Grafin Solme-Sonnenmalbe, eilf Rinber, fieben Sohne und vier Tochter, hatte.

Sein Sohn heinrich Friedrich zu Langenburg, geboren 1625, gestorben 1699, war zweimal vermählt, erst mit einer Cousine von hohenlobe. Weikersheim, der Erbtochter des helden Georg Friedrich, Generals des Böhmenkönigs, und bann mit einer Gräsin Castell: von beiden hatte er zwanzig Kinder, acht Söhne und zwölf Töchter. Es ward nun wieder, wie in dem alteren hause Reuenstein getheilt: drei seiner Söhne stifteten wieder die drei Unteraste: Langenburg, Ingelfingen und Kirchberg, die noch blühen.

Sammtliche brei Furften biefer brei Unterafte bes jungeren Baufes Langenburg, bie Furften von Langenburg, Ingelfingen und Rirchberg, erhoben, als 1805 Debringen ausftarb, jugleich Erbanfpruche auf bas binterlaffene ansehnliche Fürstenthum. ware bie Angelegenheit zu einem ber "unfterblichen" Reichsbofratheproceffe gebieben, bie halbe und gange Sabrbunberte bauerten, jest in bem wieber martialifch geworbenen Zeitalter ber Revolution und Rapoleon's entschlossen fich bie Fürften ber brei Baufer Dobenlobe au einem kleinen Rriege, wobei es jeboch bei Militairund Civil - Demonstrationen fein Bewenden batte: man perbot von beiben Seiten ben Solbaten bas Schiefen ausbrudlich, erlaubte auch einigen fur biefen tleinen Rrieg angeworbenen öftreichischen Mannschaften bie Defertion, "jeboch nicht zu voreilig". Auch befertirten fie in ber That gar nicht, benn fie genoffen besferen Golb, als

unter ben Fahnen bes großen Potentaten, bes römischen Raisers. Es floß bei biesem kleinen Scheinkvieg kein Dropfen Bluts und zulest verglich man fich klüglich und so kam bas jungere Dans Laugenburg zum Besitze bos Fürftenthums bes alteren hauses Dehringen.

Der mittlere Aft bes hauses Langenburg-Ingelfingen war es, bem Dehringen zusiel, wodurch bieser hobenlohische Aft ber ansehnlichste wurde und ben Namen Dehringen annahm. Langenburg und Kirchberg erhielten aus ber Dehringischen Erbschaft nur die thüringische Grafschaft Obergleichen mit ber Stadt Ohrbruff, die das haus Langenburg früher gemeinschaftlich mit Dehringen besessen hatte.

- an. Der feit 1764 fürstliche Aft Sohenlohe-Gehringen zu Schlamentschitz, bis 1805 Ingelfingen genannt.
- 1. Der Stifter bieses jest ansehnlichsten mittleren Sohenlohischen Aftes ber evangelischen Sauptlinie: Dohenlohe-Dehringen (erst Ingelfingen bis 1805 genannt) war Christian Araft, geboren 1668, ber mit einer Confine von hohenlohe-Pfäbelbach vermählt war, 1718 bas Erstgeburtsrecht einsührte und 75jährig 1743 starb. Ihm folgten seine Söhne:
- 2. (1) Philipp Deinrich, geboren 1702, Director bes franklichen reichsgräflichen Collegiums, wieder vermählt mit einer Cousine von Dobenlobe-Langenburg, beren sinziger Sojähriger Erbprinz noch brei Jahre vor bem Bater starb, als welcher 1781 mit Tobe abging, 79jährig, und:
  - 3. (2) Beinrich August, geboren 1715, Reiche-

generalfelbmarschall, wieber mit einer Cousine, ber Schwescher bes letten Fürsten von Ovbenlohe-Dehrlingen vermählt, mit ber er 1793 bie golbene hochzeit beging, wie sechs Jahre barauf ber lette Fürst von Dehringen, worauf er 1796 ftarb, 81 Jahre alt.

Beibe Bruber hatten 1764 bie Reichefürftenmurbe erhalten.

4. (3) Darauf folgte ber Gobn Beinrich Augue's. ber britte und intereffantefte Surft bon Sobenlobe-Ingelfingen, ber Debringen erbter Friedrich Lubwig, geboren 1746. Er fant als General in bes Reiches und in preufischen Dienften, geborte gu Ariebrich bes Großen Gefellfbaftern in ben letten Sabren und war feit 1791 Gowverneur von Breelau. Er befaft bie herrschaft Schlawentschip im Surftenthum Dopelu in Oberfchleften burch feine 1792 beimgeführte Gemablin Amalie, eine reiche Erbtochter ber reichsgräflichen Samilie Donm, berfelben fachfifchen Ramilie, bie am fachfifden Dof ihr großes Glud gemacht batte: bet Erwetber von Schlamentichit mar bereinft ber Gemahl ber berühmten Grafin Cofel gewesen und erwarb es von bem berühmten erften Guterichacherer Schleffens, Felbmarichall Grafen bon Flemming. Burft Friebrich Lubwig hatte fich, wie gefagt 1782 mit ber Grafin boym vermablie Friedrich II, ftiftete bie Che, um bem Fürften in feinen Rinangen aufzuhelfen. Der Pring und feine Gemablin waren eine ber ichonften Paare ber Monarchie. Breslau machten fie bas erfte Saus, in welchem Balle, Romobien. Congerte und andere Luftbarkeiten einanbet fagten, hauptfächlich mar es bie lebensluftige und geiftreiche Gemablin bes Rurften, welche bet folden Gelegenbeiten burch ibre Liebensmurbigfeit Alles ju eleftrifiren mußte. Rachft Schlamentichit befag bie Fürftin auch Dyburg im Bergogibum Beimar. Eros biefer reichen Befitungen mar aber ber Kurft immer ohne Belb und voller Schulben, bei benen fein und bes ichlenichen Minifters Soum Mgent, ber famole von Triebenfelb, ber fich bom Bebienten jum Forfter und bann jum Rriegs- und Rorftrath und 1793 jum Ebelmann beraufgearbeitet batte. aufe Umfaffenbfte bes Pringen Berlegenheiten gu feinem Bortheil ausbeutete. Die Pringeffin Sobenlobe mar, wie man in Berlin fagte, nicht unschulbig in bie Arme bes Pringen gefommen, obgleich ober vielleicht weil ihre febr ftrenge Mutter, eine geborne von Diestau, bie in ameiter Che ben preußischen Oberfammerberen gurften Carl von Often-Gaden gebeirgtbet batte, ibr bie gurudgezogenfte Erziehung batte ertheilen laffen. Sie batte eine ftarke Reibe von romantischen galanten Abenteuern unter ben verschiebenartigften Formen; unter anbern empfing fie einmal einen angeblichen Abvocaten, mit bem fle im Bebeimen über eine Erbichafteangelegenbeit fich berathen muffe; er erfcbien mit einem gangen Stoß Papiere unter bem Arm, bie Confereng bauerte mehrere Stunden und zulett war es ein frangofifder Emigrant, oin Ingenieur - Offizier Rorelles. Die Pringeffin lief enblich bem Pringen Dobenlobe bavon und überhäufte ibn mit Schande. Sie verließ ihren Bemahl und feche liebenswürdige Rinder, um beimlich mit einem Offigier bes Regimente, bem Lieutenant Friebrich von Saden, einem noch als Obrift lebenben und sonft auf Marienbof

poffeffionirten Dedlenburger burchjugeben, welcher icon langere Beit vorber auf febr vertrautem guße mit ihr gelebt batte. - Gie flüchtete mit ibm, berichtet ber Bemeral von Bolgogen in feinen Memeiren, querft nach Dresben und ließ bafelbft, um etwanigen Rachforfdungen nach ibr ju begegnen, durch ihre allein im Gafthof jurfidgelaffene Rammerjungfer eine abentheuerliche Gefdichte von ihrer Ermorbung verbreiten, mabrent fie felbft mit threm Liebhaber ihre Flucht nach Dedlenburg fortfeste und fich bort balb barauf auch wirklich vermählte." Die Scheibung erfolgte 1799, bie neue Bermablung mit bem 1800 jum Grafen von Oftenfaden erhobenen Entführer 1801. Die Dreebner Morb - Intrique murbe febr balb aufgeklart, inbem bie von ben Gerichten bei ber Untersuchung jugezogenen Chemiter bie Blutfpuren. welche in bem bon ber Fürstin bewohnt gewesenen Bimmer ausgesprengt gefunden wurden, nach genauer Analyfe fur Dofenblut erflatten und bamit bie Unmöglichfeit bes angeblich an ber Fürftin verübten Berbrechens unzweifelbaft bartbaten." Die Guter blieben ben Rinbern aus erfter Che, bei benen bie Gowefter bes Aurften, bie Pringeffin Copbie, wie Bolgogen bezeugt, auf eine würdige Beife Mutterstelle vertrat. "Auch fie liebte bas Beransigen, fie hatte zwar weniger Pitantes als bie Sarftin, war aber bafur in ihrer Conversation gebiegenet und ernfter". Die ebemalige Fürftin Sobenlobe, bann Grafin Diten-Saden, ftarb erft 1840. 77 Jahre alt, aus ber zweiten Che eine einzige Tochter binterlaffenb, bie fich 1824 mit einem ber beiben neuerlich bei ber letten preußischen Rronung gegraften herren von Alvensleben aus ber weißen Linie auf Ifern-

idnibbe vermablt bat. Der Gutffiber ben gurftin, ber enricher Beife jur Babpenbevife: "Tout avoe Dieu" bat, lebt, wie gefagt, noch, ift aber bereits 77 Sabre alt. im gefeeneten Dedlemburg: er machte ale Obrift und Commanbeur eines Jagerregiments bie Befreiungetriege mit, mar Sauptbirector bes medleuburgifchen Bereins für Aderbau und Induftrie, fo wie bes Bereins für eble Pferbezucht, auch fogar Mitglieb mehrerer wiffonicaftlider Bereine, Deputirter ber Ritterfchaft, Beiber von Marienbof und anbern Gutern, machte aber feblieblich Banquerot und verlor Alles. Dit ihm erlifcht bas nene Befdlecht ber Grafen von ber Dften-Saden wieber. 3m Revolutionstriege erfocht ber frühere Bemahl biefer Entführten, ber Pring Friedrich Lubmig von Sobenlobe-Ingelfingen 1704 ben bebentenben Gieg bei Raiferslautern, 1796 farb fein alter 81fabriger Bater, ber bie gulbene Sochzeit 1793 gefeiert batte und er fuccebirte. 1804 murbe er, Statthalter ber Ffirftenthamer Ampach und Bairenth, 1805 fiel ibm Debringen gu. Bei bem Rriege Preugens gegen Raboleon 1806 brannte er, von unbegrenztem Stolze als Reichsfürft erfullt, Lorbeern ju erfechten. Mit biefer Buverficht commanbirte er bas Corps, beffen Avantgarbe unter bem Drimen Louis Gerbinand bei Saalfelb gefchlagen wurde. Rach ber ungludlichen Schlacht bei Jena übernahm er an ber Stelle bes tobtlich verwundeten Bergogs pon Braunfdweig ben Dberbofehl über bie Trummer bes fliebenden prenfischen Deeres. Er führte bielelben nach Magbeburg binter bie Elbe. Da, fo lautete bie Entschuldigung bes Fürften, Bluder mit ber Cangllerie ben Befehl nicht befolgte, zu ihm zu fogen, um fich

bieter ber Ober in Steitig ju fammelit, fonbern nach Elibed fich warf, wo er boch auch nach wenig Tagen fich ergeben mufte, capitulitte ber Kurft, 14 Tage nad ber Schlacht, bei Brenglau mit 16000 Mann Infanterie. Bwar ritt bamals Pring Anguft aus ber Fronte ber Erwopen beraus und rief laut: "Go lange noch ein preußischer Pring babei ift, wird nicht capitulirt" - ber Burft eapitulirte aber bennoch. Er perließ jeboch fofort ben wernfischen Dienft und refignirte auch, obgleich er 1805 Debringen geerbt hatte, bie Regierung 1806, mo bie Mebiatiffrung erfolgte, feinem Sobne Muguft. Er jog fich ouf feine folefifden Guter nach Schlawentichit gurud, wo er eine reichhaltige Bibliothet und Rartenfammlung befaß und ben iconen englischen Part am Schloffe anlegte, wo er begraben warb. Er ftarb erft nach bem Sturge ber frangofichen Berrichaft 1818, 72 Jahre alt, nachbem er alfo noch Die Befreiungefriege erlebt, aber fie nicht mitgemacht batte.

5. (4) Fürst Angust, geboren 1784, ber vierte in ber Reihe ber Fürsten von Ingelfingen und anch ber wierte in der Reihe der Fürsten von Ochringen, regierte seit 1806 als erster durch den Rheindund Mediatisketer und stand erst ebenfalls in preußischen Diensten, dann trat er in die von Würtemberg, wo er bis zum Generallieutenant stieg. 1848 wohnte er noch dem Borparlament zu Franksurt bei, wo er für allgemeines Wahlrecht seine Stimme gab und stand dann und zwar nach schweren Leiden im Schlosigarten begraben liegt, 1853, 69 Jahre alt. Bermählt war er seit dem Napoleonischen Culminationsjahra 1811 mit der Prinzessin Luise von Würtemberg, Tochter des Prinzessen, des Bruders des ersten bieden Rönigs von Würtemberg, bes Bruders des ersten bisten Rönigs von Würtemberg,

einer foonen aber auch burd gabllofe Galanterien betannten Dame, fast fo wie bie Veinzeffin Frieberite von Solms, nachberige Ronigin von Sannover: ibre lette Liebe mar ein herr von Bod, welchem fie ein fleines But taufte, wo fie ibm gum Defteren Befuch abgeftattet bat. Gie farb zwei Jahre vor ihrem Gemabl im Jahre 1851 ju Schlawentichit, mp fie in bem, wie erwähnt noch vom Relbmaricall Alemming berrührenben Schloffe mit ihrem fleinen Sofe eine gar angenehme Refibeng bielt: als hofmaricall beffetben glangte ein preußischer Rammerberr bon Rymultowety, welden bie Fürftin ale einen febr iconen Dann früher felbft für biefen Doften auserwählt batte, er beiratbete fpater bie fcbleffiche Comteffe Abele Bengerety aus ber, wie fo viele vornehme ichlefifche Abelsgeschlechter ebemals febr reichen, jest herabgefommenen Familie bes premier chambellan Ronig Friedrich Bilbelm's bes Diden, welcher bie von mir in ber preußischen Dofgeschichte benutten banbichriftlichen Demoiren binterlaffen bat. Der Bemabl biefer galanten Fürstin vom Ronigegefdlecte ber muntern Alemannen, Surft Auguft, batte ebenfalls feine Daffion, er war ein leibenschaftlicher Liebhaber ber Dufif. Durch ihn murbe Schlamentichit, einer ber angenehmften Orte Oberfchleffens, inmitten einer ichonen Balbgegenb gelegen, burch ansehnliche Gifen- und Blechbammer und bie neue oberichlefifche Gifenbahn belebt, mit einer mertwurbigen fleinen mufitalifden Colonie befcentt: ber fürft ließ eine Ungabl fleine geschmadvolle Sauschen bauen, in welche er bie Mufifer feiner Cabelle einlogirte und zwar warb für bie einzelnen Inftrumente bes Schlawentschiper Ordefters, Bioline, Bratiche, Bag,

Ciarinette, Doboe, Walbhorn u. f. w. ein besonberes Banschen gestiftet: mitten barunter, gang nahe bei ber Cifenbahn, steht ein größeres reizenbes Sommerhaus für bie fürstliche Familie.

6. (5) Bon ben Sohnen biefes paffionirten Dufitliebhabers, Fürft August und ber galanten Bringeffin Quife von Bartemberg, batte fich ber altefte, Pring Friedrich, geboren 1812, murtembergifcher Dbrift, im Jahre 1844 nicht ebenbürtig mit ber Tochter eines Generals von Brauning, welche vom Ronig von Burtemberg jur Baronin von Brauned erhoben wurde, vermählt und entfagte ber Rachfolge im Fürftenthum Dehringen. Es succebirte baber fein jungerer Bruber, ber gegenwärtig regierenbe Fürft von Sobenlobe-Debringen, Bugo, geboren 1816, früher Abfutant bes Ronige bon Burtemberg, fest martembergischer Generalmajor. Er vermählte fich 1847 mit Dauline, Tochter bes jungft verftorbenen regierenben Burften von Fürftenberg aus feiner Che mit ber Pringeffin von Baben aus ber neuen Dochberg = Dynaftie, als welche Dame bie Schwester bes in Wien lebenben Fürften Dar Egon von fürftenberg ift, welcher einer ber Mitgrunber bes vielbesprochenen Wiener Credit mobilier ift. Sein Schwager, ber junge regierenbe Fürft von Dobenlobe-Debringen-Schlamentichit batte ben guten Willen, fich in Preugen an bie Spipe ber biefe neuefte noble Paffion bes Abels verfolgenben Cavaliere zu ftellen, er geborte mit zu bem aufammengetreienen Berwaltungsrath bes 1856 angeblich "zur Forberung großer inbuftrieller Unternehmungen" projectirten, aber von ber Regierung "zur Beit" noch nicht genehmigten Berkiner Crodit mobilier, bessen Hauptgrunder wieden ein Stammesvetter und Schwager, ber herzug von Ratibor war.

Der britte füngite Bring bes mulifliebbabenben Rürften Muguft und ber gafauten Luife von Burtembera ift ber ale eine hauptnotabilität ber mobernen bochabeligen Induftriellen viel und vielfach bekannt geworbene Bring Felir bon Dobenlobe, geboren 1818. Er warb in weiteren Rreisen querft, geraume Beit fcon pot bem Sturmfabre 1848, burch ein febr fonnifches Webicht befannt, welches auf "bie bobe Lobe" gebichtet wurde, welche einmal feinem Angefichte zu Theil geworben war, ale er in einem öffentlichen und gar nicht ariftotratifchen Berliner Tanglocal, bem furz barauf abarbrannten Coloffeum, mit anbern Pringen fich ben Jocus erlaubt batte, aufgeweichte boniginden auf bie weißen Rleiber bes freilich nicht febr reputirlichen weiblichen Publifums zu ftreichen. Seit ben Sturmtagen von 1848 warf er fich aber, ein gweiter Deinrich V., mit Leibenfchaft in ben Strom ber allerneueften Beltbewegung und Beltbegludung, in bie innere Diffion, wie fie bie preußifoen Rreugritter verfteben. Borerft fuchte er, wie Ge. Majeftat Raifer Rapoleon III. in Frankreich es gethan bat, feine Ibeen über induftrielle Bollerbegludung theoretifch zu entwickeln. Demnachft fuchte er biefelben Ibren auch praftifc au entwideln, er warb vorerft Prafibent bes Frankfurter Bereins für nationale Arbeit: betrat er noch eine neue Phase, eine febr praktifche: er folog im Jahre 1851 eine reiche Beiraib: er vermablte

fith mit einer ber Tochier bes febr veichen regierenben Rurfürften von Seffen aus feiner morganatifden Cbe mit ber Murftin von Sanan, ebemaligen Frau Lieutenant Bertrube Lehmann, gebornen Kalfenftein, Beinbanbleretrochter aus Bonn. Und enblich, ba er nun au Gelbe gekommen war und bie Gelbtoffer feines Schwiegervaters in Referve batte, grintbete er in Compagnie mit einem guten Freunde vom Stamme Juba, Moris von Saber, bie vielberufene "Darmftabter Bant". Es war bas eine Sanbels-Compagnie, wie fie bie Belt auch noch nicht gefeben bat: ber alte, bis in bie Romerguge ber falischen Raiser binaufreichenbe Ramen ber Grafen "von ber boben Lobe", ber ehemaligen beutschen Orbensritter und Wohlthater bes beutschen Orbens, vergesellschaftete nich mit bem gang neuen Namen bes aus Berlin ftammenben Afraeliten Daber, ber urfprunglich fo arm, wie eine Rirchenmaus gewesen war und bie erften Belbfagden, bie er vorgestredt erhielt, wie eine Geliebte umtangelt haben foll; ber Gobn biefes 1839 in Carlerube verftorbenen Stiftere bee Banquierhaufes Saber in Carlorube, fruber Agent und Finangfunftler von Dom Miguel und Don Carlos, burch bie Diftolenbuelle bes Jahres 1843 berüchtigten Angebenkens, welcher aber in feiner Schrift über biefe Duelle fich felbft "einen gereiften, mit ben ernfteften Dingen beschäftigten Mann, ber noch vieles auf ber Erbe abaumachen habe" nennt, war bamals aus Carlerube nach Maing vertrieben worben. Pring Felix von Sobenlobe, ber Affocie biefes "gereiften" Moris von Daber, ift noch gegenwärtig Chrenprafibent ber Darmftabter Bant und in dieser Stellung hat er die größte Thätigkeit entfaltet, seine Plane und Entwürse, wogen beren Berwirkkichung er von Ort zu Ort herumfährt, greisen weit aus: die Zeitungen haben unter andern berichtet, daß ein Hauptplan der sei: in Wien die Organisation des Getreibehandels Ungarns mit Deutschland durchzubringen — und ein anderweiter Hauptplan: die Gründung einer russsssschaft in Petersburg.

Die Schwester bieser prinzlichen Rotabilität ber beutschen Industriellen, bes regierenden Kürsten und bes wegen der Affections-heirath resignirten Kürsten von hohen-lohe-Oehringen-Schlawentschip ist die 1852 geschiedene regierende Kürstin Mathilbe von Schwarz-burg-Sondershausen, welche seit ihrer Scheidung abwechselnd in Dresden und in Dehringen gelebt hat.

Es leben noch zwei Tanten bes regierenben Fürsten, zwei Bittwen: Abelheib, Bittwe bes bis 1836 regierenben Fürsten von Sohenlohe-Rirchberg, und Amalie, Mutter bes regierenben Grafen von Erbach-Fürstenau.

Bon bem Fürstenthume Sobenlohe, 33 meilen mit nabe 50,000 Einwohnern, umfassen bie Besitzungen bes hauses Dehringen 6½ meilen mit 25000 Einwohnern, unter ber hoheit von Burstemberg. Dazu kommen:

- 2. Oppurg, über 3000 Einwohner, unter ber Dobeit von Sachsen-Beimar.
- 3. Solawentschip und Birava, Groß- und Klein-Laffowig, Lascowis und Wienskowis, Bitschin, Ujest und Byttow, über 20,000 Cinwohner im Elborado ber preußischen hochtorys in Oberschlesien.

Die Ciudinfte murben fonft auf 150,000 Gulben angefdlagen.

Die Refibeng ift Dehringen in Burtemberg und Schlamentichis in preußisch Oberfchleffen.

bb. Baus Bohenlohe-Ingelfingen gu Rofchentin.

Den Ramen Sobenlobe-Ingelfingen fort: ber fungere Gobn bes Prenglauer Capitulanten und feiner ibm bavon gegangenen, vom medlenburgifden Grafen von ber Dften-Saden entführten Gemablin. ber oben aufgeführten Erbtochter ber gestrengen reichen Grafin boom, ber nachberigen Fürftin von Often-Saden und bes gangen in ben Tagen bes farten Auguft von Sachfen-Polen emporgefommenen und mit gutem fächfichen Gelbe in preußisch Oberschlefien etablirten fachfifden Gefdlechte Donm. Diefer Cabet ift ber noch lebenbe Pring Abolf von Bobenlobe-Ingelfingen, geboren 1797, furg por ber Entführung feiner galanten Mutter. Er taufte von bem Belbe feiner Großmutter, ber reichen Grafin Donm, ber, wie gefagt, nachberigen Kürftin von Often-Saden, welche ibn gum Erben eingesett batte, bie gegenwärtig zum Familienfibeicommiß erhobenen, ebenfalls in bem Elborabo ber preußischen Tories, in preußisch Oberschlesien gelegenen Berrfchaften: Rofdentin und Boronow, Landeberg und Tworog, über 5 Deilen mit über 10,000 Ein= wohnern. Er wurde beshalb 1847 erbliches Mitglieb ber herrencurie bes vereingten preußischen Lanbtages, fo wie 1854 Mitglied bes neuen herrenhauses und 1856 nach bem Tobe bes Affriten von Dleg Prafibent beffelben.

Als folder gab er am 11. Marz b. J., bem Tage nach ber Erschießung bes Polizei-Präsibenten von hinkolben burch "ben eblen Dans von Rochow" ble so viel besprochene Erklärung Aber bie Cavaller-Chre beim Duelle.")

Fürst Abolf von Sobenlobe - Ingelfingen ist mit einer Cousine vermählt, einer Prinzessin von Dobenlobe-Langenburg, welche ihm brei Söhne und zwei Töchter gegeben hat. Die brei Schne biemen früher fämmtlich in ber preußischen Armee, ber alteste

<sup>\*)</sup> Der Prafibent bes herrenhaufes, gurft von bobenlobe, that in ber beutigen Sigung bes Gefallenen teine Erwähnung: "Deine Berren, fagte er, ich habe Ihnen ein Detrübenbes Ereignis mitgutheilen. Gines ber ebelften Diealieber bes Saufes ift in bie traurige Lage gefommen an mablen amifden ben Geboten feines Chraefühle, ober gegen Die Gefete bes Lanbes zu banbeln. Derfelbe bat, um bas Bewußtfein feiner Ebre fich ju erhalten, gegen bie Befete bes Lanbes gefehlt. Er bat fich felbft angezeigt und ber Beborbe überliefert. S. 84 ber Berfaffungeurfunde geftattet ber Beborbe ibn ju verhaften. Die Unterfuchung geht vor fid. Bir tonnen nur bedauern ben eblen Sans von Rodow, ibn ber burd Berbaltniffe gezwungen murbe fo au banbeln, nicht in unferer Ditte au feben." - Gin Artitel ber Augsburger Zeitung vom 7. Dai fdreibt aus Franten: "Dit Recht bat bas bellagenswerthe Enbe bes General . Bolizeidireftors von Dinitelbep por einigen Bochen bie Aufmerklamkeit in boberm Das erregt als es fonft wohl bei abnlichen traurigen Bortommniffen ber Rall au fein pflegte. Beruf und Rang ber Betheiligten und bie, fet es thatfactic begranbete, fet es nur von ber öffentlicen Welnung bineingelegte Bertnüpfung ber Motive gum Duell mit beftebenben Parteigegenfasen, mußten bem Anll eine über bas Gebiet eines blofen Privathanbels weit binaus. reidenbe Bebeutung geben. Es mar natürlich, bag unter

Prinz Carl ist aber neuerlich aus ber preußischen Armee ausgetreten, ber Bater fant Ursache ihn nach Wien zu schicken, wo er wieber als husaren-Rittmeister untergebracht ist; die Zeitungen berichteten neuerlich, daß sein Bruber, Prinz Kraft, der ebenfalls in dem angenehmen Wien Aufenthalt machte, von da als preußischer haupt-

Diefen Umftanben bie öffentliche Aufmertfamteit befonbers auf bas Berbalten einer "awar fleinen, bod machtigen Bartei" angefichts bes Ralles fic gerichtet bat. örterungen ber Reuen Breubifden Beitung, Die Erflarung bes Brafibenten bes herrenbaufes find benn auch noch in aller Erinnerung. Dit gerechtem Staunen erfüllte es nicht wenige, aus biefem Dund eine unbedingte Apologie bes Gefdebenen au vernehmen. Es lag nabe au fragen. wo bleiben benn in diefer Sache bie Brincipien bes drift liden Staats, benen ibr fonft mit foldem Gifer bas Bort rebet? Alles fowieg auf biefe pon felbft nabeliegenbe unb aud offen aufgeworfene Rrage. Bir freuen und nachträglich wenigften Ihnen mittbeilen zu tonnen, bag von einer ber Rreuzzeitungs-Bartei amar in mander Begiebung nabeftebenben, jeboch ibr gegenüber flets felbfiffanbig urtbeilenben Seite ein icarfer Proteft gegen jenes bebenfliche Berbalten erfolgt ift. Professor Deng ftenberg bat in Rr. 27 bis 29 ber Evangelischen Rirchenzeitung in einem Artitel: "Das Duell und die driftliche Rirde." mit jener daraftervollen Enticiebenbeit, welche biefer verbiente Lebrer ber Theologie feit breißig Jahren auch nach bem Bengnif feiner gablreichen Reinbe nie verleugnet bat, bie fragliche Angelegenbeit und beren Beurtheilung einer eben fo nachbrudlichen wie gerechten Rritit unterftellt; und fie erlauben einige Gate aus biefem Beugniß bier mitzutheilen. "Ein Blatt", faat berfelbe, "wie bie Evangelifche Rirdenzeitung, bat nicht bas Rect ber Babl; wenn öffentlich hervortritt, was bem Bort Gottes und ber Lehre ber Rirde entnegen ift. fo muß es rmann nund Flügel Mojutant bes Königs quach Beetin

Die Ginklinfte biefes Saufes faritte man fongt auf

Die Residenz ift Roschantin in preußisch Dber-Schleffen.

bbagegen gengen, obne Aufeben ber Berfon, obne Berud: radtigung eines Gartel-Intereffes. Wenn es biele Micht micht erfüllt, fo labet es einen Bann auffich." Rachbem er in Rfidficht auf bie betbeiligten Berfonen betont, wie bas hetreffenbe Ereignif felbft über bas; gewöhnliche Daff-ber Berfchulbung bingusgebe, fabrt er fort: "Doch faft noch mehr smie burd bas Ereignis felbft muffen driffliche Bengen von femeralider Bermunberung ergriffen werben burch gewiffe Bffentliche Meußerungen, bie fich ambaffelbe angefnupft haben. :MRiffen mir bei ben verfonlich Betbeiligten ftete bes Bonts bas beren eingebent fein: Ber unter euch obne Gumbe ift, ber werfe ben erften Stein auf fie," und grichtet nicht. anf bag, ihr nicht gerichtet werbet." burfen wir nicht werapffen, bas bie Berfuchungen für ein armes Menfchenbers enft: gar; arps und fdmer find, nicht vergeffen, bag bie Beritte Gottes, bie bier bie Betbeiligten getroffen baben. gar Beidt aud über und ergeben fonnen, fobald wir im Machen und Beten nachlaffen, und Gott feine Sand von uns abmiebt: fo wird fich :unfer Blid voraugeweise auf bieienigen richten, die außerhalb ber Berfuchung, und gleichfam mit Saltem Blut foldes Tonn billigen, ober wenigftens es:un: rtertaffen ibre Digbilligung auszusprechen, mo bie Bervflichstung baju burch bie Umftanbe gegeben mar." Rach: Rritif ber Borte bes Prafibenten bes herrenbaufes und iber Erffarung bes "Unparteiffen" bemertt Dengftenberg meiter: "Gewiß tann bie öffentliche Moral burch folde Er-Marungen nicht gewinnen. Der gemeine Mann muß an allem irre werben, wenn "Mitglieber bes berrenhaufes"

roc. Pos feit 1864 fünftlithe ifann i fohenloho-Sangenburg.

dd. Pas feit 11764 fürstliche Guns Huhenlohr-Kirthberg.

Daucht Sohnulobe-Dehringun, bem mittleren aufehnlichften Bweige toes alteren emangeleschen

von Wefeten wibergefetlicher Sandlungen und von Anfor--bernngen ber Ebre auf einem'burch bas Bort Gottes fomer perponten Gebiet reben. Das Brivitegium ber Eremtion. melibes wer Abel und bie fich ibm anfolieffen für ein Gebiet ber Moral in Answend nehmen, wird er naar leicht für ambere fich aufprechen, mo gerabe ibm nach feinen Bebensverbaltniffen bie Moral unbequem wirb. Rann bie Ebre eine folde Eremtion begrunden, warum nicht auch ber Sunger?" Racbem er fo bie auch in biefem Gebiet beanspruchte Eremtion ber Afteinen Konige" pon ben Geboten bes burgerlichen und Gitten . Gefenes entichieben guriff: - gewiefen . wirb . bas Gange sin folgenben jeriften Banten refnmirt: "Kaffen wir alles gufammen: bie Lebeneftellung ber beiben Betheiligten, Die Meußerungen in ber erften Rammer, bie Austaffungen in ben öffenflichen Blattern, besonbers in bemienigen, welches bas Breng an ber Stirne itraat, Die Reierlichteiten bes Begrabniffes, zu vem bie We-:fanningdungen fogar bon bober Stalle: audain aen und felbft an bie baben firchlichen Beborben, genichtet wurden. to muffen wir fagen: bergleichen ift auf biefem Gebiet in ber Chriftenbeit noch nicht vorgetommen." Es find wieder einmal, wie Brofeffor Senaften berg febr richtig fagt, bei biefer Gelegenheit ber Demen Gebanten offenbar geworden;" und wenn bie Borfecter ibes idotfi: lichen Staates in Preufen nach folden Borgangen einige Ameifel an ber Lauterfeit und Chriftlichfeit ihrer politifcen und focialen Tenbengen fich erbeben feben, fo mogen fie fich nicht eben munbern."

Danses Hohenlohe-Reuenstein und dem Rebenzweige Hohenlohe-Ingelfingen blühen noch zwei
andere Häuser: ein älteres Langenburg und ein jüngeres Kirchberg, beibe wie Dehringen 1764 gefürstet, Langenburg in der Person des vierten in
ider Restden der Grasen, die zu Langenburg an der Jagst
ihre Restdenz genommen und Kirchberg in der Person
des zweiten der Grasen dieses Astes, welche zu Kirchberg
an der Jagst sich eingerichtet hatten. In Langenburg
ward 1717, in Kirchberg aber erst 50 Jahre später,
1767 das Primogeniturgeset eingeführt.

1) hohenlohe-Langenburg besitt bie herrschaft Langenburg mit ben Amtsbezirken Langenburg und Weikersheim, fast 5 Meilen mit gegen 20,000 Einwohnern unter ber hoheit von Würtemberg und bazu mit bem jüngeren Aste hohenlohe-Kirchberg gemeinschaftlich bie nach bem Absterben ber Grafen von Gleichen einst 1631 erworbene Obergrafschaft Gleichen mit bem hauptorte Ohrbruf in Thüringen unter ber hoheit von Coburg-Gotha, ein Areal von über eine Duabratmeile mit 7000 Einwohnern.

Die Einkunfte trugen fonft auf 80,000 Gulben.

Die Resibenz ift bas romantisch gelegene Langenburg, ein kleines Stäbtchen an ber Jagft in Würtemberg mit bem Lanbsit Lubwigerub.

2) Sobenlobe-Rirchberg besitzt außer bem Antheil an ber Obergrafschaft Gleichen bie herrschaft Rirchberg unter ber hoheit von Würtemberg, wo bas gewerbsame Runzelsau am Rocherslusse liegt, bas sogenannte "kleine Nurnberg", bie Baterstabt bes großen induftriellen Plebejers Schile in Augsburg; bas Bange umfaßt 16000 Einwohner auf 4 Meilen.

Die Einkunfte trugen fonft auf 70,000 Gulben. Die Resibenz ift bas ebenfalls romantisch an ber Jagft gelegene Stäbtchen Rirchberg in Burtemberg.

Bon ben höfen biefer kleinen hohenlohischen herren zu Langenburg und Rirchberg habe ich wenig ober nichts Aufzeichnenswerthes gefunden.

In Langenburg regiert jest, seit 1825, ber siebente herr ber Linie, ber vierte Fürst, Ernst, geboren
1794: er ist würtembergischer und hannoverischer Generalmasor und war Präsibent ber Kammer ber Stanbesherren
in Bürtemberg bis zum Jahre 1853. Er ist seit 1828
vermählt mit Anna Feodorowna von Leiningen,
einer Schwester bes fürzlich verstorbenen liberalen
Kürsten von Leiningen und einer Halbschwester ber
Königin von England, welche 1829 ben Erbprinzen
Carl Ludwig und außerbem noch zwei Prinzen, Dermann und Bictor, und zwei Prinzessinnen, Abelheib
und Kendore, gegeben hat.

Der Erbprinz Carl bient in ber öftreichischen Armee, scheint sich aber auch für bas zu interessiren, was so viele Standesherren heutiger Tage interessirt, industrielle Unternehmungen. Unter seinem Borsit ward neuerlich im Frühjahr 1856 eine Versammlung zu hohenbuch gehalten, um eine Eisenbahn burch die Hohenlohe'schen Berrschaften zu Stande zu bringen, um heilbronn mit Würzburg burch Schienen zu verbinden. Die Verhandlungen in ben würtembergischen Kammern im Frühjahr 1857 schienen aber vor ber hand noch keine Aussicht. bazu zu gewähren.

Der zweite: Feing; hermann, ift auch Colbati, er bient in ber mitrtembergischen Armee.

Der britte süngste Pring Brickor ist Geemann geworden in: England: bei seiner hohen Tante; er hat den Feldzug in der Arimnel gemachte als: Widshipinman und: Nahmkant der: vot: Gelkaskopol: stationirten Flostenbrigade.

Von ben beiben Prinzessimmen hat sich ganz neuerlich. 1856 bie altere Abelheib mit bem Erbprinzen Friederich von holftein-Sonberburg-Augustenburg, preußischen Garbelientenant vermählt.

Der regierende Fürst von Langenburg bat noch fünf Geschwister, einen Bruber und vier Schwestern:

- 1. Pring, Guftav, geboren 1806, fteht unvermählt als. f. f. Felbmarschalllieutenaut und Divisionair zu Linz.
- 2. Pringessin Delene vermählte sich 1827 mit bem. Pringen Eugen von Burtemberg, russischen General, Stanbesherrn auf Carloruhe in Schlesien.
- 3. Prinzesselln Luise., vermählte sich 1819, mit bem Prinzen Abolf von Dabenlobe-Ingelfingen, Standasberrn auf, Koschentin, dem vorbin, erwähnten preußischen Sochtory, Präsidenten des herrenhauses, dem. Freund des "edlen hans von Rochow."
- 4. Pringeffin Emilie ift feit. 1816 regierenbe. Grafin von Caftell; endlich
- 5. Pringefin Johanna ift feit 1829 Bittwe. bes regierenben Grafen von Erhad Schönberg, Che und Regiment bauerten nur. zwei Monate.

Rod; leben: von: einem: Grofpatera-Bruben bes regien: rendem Reinen herrn: von Langen bung: 11 Prinz Gustan, geboren: 1777, ber ein Orffe: rvicher geworden ifte eriftehtimis feiner Frau, einer Landgrafin Fürstenberg., in Brünn, ist Geheimer Rathe. Festzeugmeister und Inhaber bes Infanteris-Asgiments. Nr. 17, hat einen Sohn, der wieder öftreichticher Draugonor-Major ist und eine unvermählte Tochter.

213. Dia Prinzesstinnen Cophie und Wilhelming, zwei unvermählte alte Damen.

Einer ber Fürften von Dobenlobe=Rirdberg bat: Met ale Delbausgezeichnet, ber Alleft Frie brich Bilbelm, geboren 1732, ein fungerer Gobn bes erften. Affriten bes Saufes. Er war faiferlicher Gebeimer Ratte: und Reichenoneralfeltzengmoifter und Grofifreng, bes: militairifdien-Maria-Thereffen-Orbens. Er zeichnete fich: unter Sofenty IL. im: Turfentriege von 1788-90, foa. Bann im Revolutionskriege bis 1794 aus und ftarbals: commanbirenber: General in Bobmen ju Drag. 1798. Bon feiner Dobuldritat bei ben Golbaten genat folgenbe-Anofbote. Bei ber türfifchen Campagne fagte ber Buche einmal ju einem Onfaren: "Btavo Oufert" Diefer erwieberte, indem er ihm voller Enthufibemus auf bier Schulter flopfte: "Dat fo General Teufel aus Stull iagen!" 3m Revolutionefriege fungirte Pring Brieb. rich Wilhelm als Generalquartiermeifter. Er hatte es im militairischen Ueberblide ju fo einer Birtuofitat gebracht, bag er einmal bei Arain-le-fec fagen fonnte: "Bleibt ber Reind linte von Baume: fo ift er verforen!" Er blieb: linter und! war wirklich verloren. Bermabie war biefer taufere und verftanbige General mit ber gofelebenen Gemublin bes letten Grafen von CoftellRibenhaufen, gebornen Prinzessin von Reuß. Greit. Sein alterer Bruber war ber in bem hoben Alter von 90 Jahren 1819 verstorbene zweite Fürst Christian Friedrich Carl, ein kunstsuniger herr, von bem eine Runftsammlung und schöne Anlagen herrühren.

Bei einem seiner jungeren halbbrüber Friedrich Eberharb ereignete fich ber seltene Fall, baß er mit seiner Gemahlin, auch einer Gräfin von Castell 1804 in einer Stunde ftarb.

Gegenwärtig regiert in Rirchberg seit 1886: ber vierte Fürst Carl, geboren 1780, ber Bruberssohn bes zweiten, ber würtembergischer Generallientenant ist: er vermählte sich mit Marie, Gräfin Urach, einer Lochter bes Prinzen Peinrich, jüngsten Brubers bes ersten biden Königs von Bürtemberg ventro a torre, bie er mit einer schlesischen Gutsbesitzerstochter erzeugt hatte und die bei Pose nicht anerkannt ist. Aus dieser Ehe sind keine Kinder da. Es lebt noch ein Stiefbruber, Prinz Peinrich, würtembergischer Generallieutenant und früher Gesaudter in Petersburg, der mit einer Russin vermählt ist, aber auch keine Kinder hat. Auf dieses Prinzen und bes regierenden Fürsten vier Augen steht diese Linie.

## 2) Katholische jüngere Hauptlinie Hohenlohe-Balbenburg.

Die süngere Dauptlinie bes haufes hohenlohe ift bie Linie Balbenburg. Ihr Stifter war Graf Cherharb, ber mit einer Grafin bes 1631 erlofchenen haufes Tübingen vermählt war und 1570 mit Tobe abging. Dieser herr ist burch einen tragischen Tob umgekomment er ftarb an einem jener grotesten Fastnachtschwänke bes bon vioux temps, welcher auf bem Stammfcloffe Balbenburg veranstaltet wurde. Sein hofprediger Arpin hat über biesen tragischen Fall folgende Rachricht hinterlassen:

"Ao. 1570 ben 7. Februar ift es zu Walbenburg stell hergangen, hat sich ein leibiger Fall begeben, ba hat ber leibige Satan aus Gottes Verhängniß eine schreckliche Tragobien und Spectakel angerichtet und als ein arger Schabenfroh sein Müthlein nach Luft gelühltz barum soll man ihn nicht über die Thür malen, noch zu Gaste laben, benn er kommt wohl von ihm selbst, ober wo er gleich selbst nicht hinkommt, da schickt exseine Boten hin.

Damals waren zu Walbenburg in ber Fastnacht, nebst ben Grafen und neben benen von Abel bei einander neun Gräfinnen, beren etliche vermummten sich mit einem englischen schönen Sabit, gingen daher in gar weißer Rleibung mit weißen papiernen Flügeln, wie man die Engel pflegt zu malen, und trugen auf ihren Sändelichichen brannten und lenchteten. Dagegen vermummten sich die herren und ber Abel mit einem schenslichen Sabit, ließen an ihre Hosen und Wams, Arm und Beine bid Weng von Flachs mit Faben start annähen und anknöpfen, daßt sie herein traten zotticht und zerlumpt, wie man die Casodaemones und schwarzen Göllenhunde pflegt zu malen.

Indem fie nun nach gehaltenem Tang bei nächtlicher Beile um 10 Schlag auf bem abern Saal bei bam

Aichte kniernde einander: einen: Muinmendanz beingen: und wit dem Lächt nichte fühlschitz, umgehen; da geheb voms boennenden Kindt. das Werg: undersehmes an. Balb dur wird auf: dem: Saal ein großen: Tumulk: und: Ausstung; ein: großer Schreid; Schreien und: Magen: Cump! von Belberg gibt bald die Flucht und also vermummt:springel errinvelde: Schneiden ein; daß: errunversehder davon kommt; alder Beltin von Berlichingen und Samon vom Bendeut; auch: Graf Albert: von Gohenliche <sup>7</sup>) verdronnen: so: hare, daß: stelliche Wolchen zu: Betti liegem müssel.

Graf: Geweg von Alblingen. \*\*\*) empfängt bas? Midmahliben 22. Februar, banach om 5. März- (wort Gentage Läture), bar ihm unversehens ein anderund neuer Zufall zum Brand geschlagen, stitte er um: 2 Uhr Bormittags sc.

Wein gnäbiger: herr Graf. Eberhard verbranntei für hart, daß man ihme hernach den 21. und 228 Jedenaualls Kinger: an beidem Hinden mußte vornen abschneiden, empfing doch zuwer den 291 (das war der Gonntag-Rentulfeere) das Abendunght; hernach den 97 Mitz, vier Tuger nacht füncht: herem Schwageres Gruf Gewogent Wische, stirbiter in der Fonnenzimmerstäde um 40 Gehäng Burmittage im meinem Bulwosen, wird den 11. Mitzge: Dehringen: in der Stiftelluche weben seiner Frau Politier und neden Graf Georg en begrüßens

<sup>· \*)</sup> Bon der Einie Reuenfiein, Binber bes Belben Philipp

<sup>\*\*)</sup> Der Schwager Graf Eberharb's, bes Stiflers ber Make Pohemobe-Balbenblirg.

Den-14: März, ließ sich; Araf Albrucht wieber: heim nach Reuenstein fahren und ist mit:Rath:und Hülfe feiner Fran Mutter wieder auskommen." \*\*\*)

Die brei Eulelides Stifters; ber: Linie Dich em lo her-Ball de mburg, welcher: eines fo tragischen Feuertodes: gesftorben was, theilten sich, wie die alterakinie Hochen lohe... Reuenspein: zu Anfang bes: 17tem Jahrhunderts. int die brei Unteräste: Pfü belbach, Balbemburg, und Schilling efürzt. Balben burg extosich schon 1.679, wit-dem Sohne bes Stifters, Pfä bel buch, ftarb 1.728; aus.

Diese beiben Aester waren noch evangelisch gestliebene Esterbie ihre Bestungen nun ber jüngste Mi Schillingsfürst, der sich noch einmal in die Iweise Barkenstein und Schillingsfürste geheilt: hatte.

Der Stifter, biefest hauses Schillingefünst; Graf Gearg Friedrich, gestorbem mitten im 30% jährigen Kriege: 1028, mar Luthexanex: von Conssession, wie heut. zu Tage: Dehringen noch: freng proseststatisch gewesen, und noch ftrenger: protestatisch wan bie reformirte. Stammmutter, die herosche Gräfin D. ox odhen: Sophie: von Solme-Lich, troppemp daß immen die Cxoaten. 1632 ihr. Schloß Schillingsfürst genz; und das zu: Bartenstein zur hälfte abgekrand hatten, num berechnete den Schaden auf über: einer halls

<sup>\*):</sup> Die: Mutter war eine. Grafin Solmen ganback Graf Albrecht. tam auf, um fünf Jahre barauf bach, noch burch eine jener grotesten mittelalterlichen Luftbarkeiten bas Leben einzubüßen; er ward beim Beilager Berzog Lubs wigs V. van Bürtemberg, von einem Zürfien von Anhalt in einem Zurniere tödlüch verwundet.

Million Thaler. Die herossche Gräfin von Solms, eine Mutter von sechszehn Kinbern, zehn Söhnen und sechs Töchtern, in noch nicht 20sähriger Ehe, führte nach bem frühzeitigen Tobe ihres Gemahls, ber nur 40 Jahre alt ward, lange Zeit gemeinschaftlich mit ihren Söhnen die Regierung, stiftete noch nach bem westphälischen Frieden 1651 eine neue reformirte Kirche zu Schillingefürst und starb 1660, 65 Jahre alt. Sieben Jahre nach ihrem Tobe convertirten sich ihre zwei Söhne, die wahrscheinlich durch die Zänkereien ber lutherischen und reformirten Prädicanten sattsam belästigt worden waren; dazu kam, daß beibe Brüber mit Katholikinnen vermählt waren.

Christian, ber ältere Sohn, Stifter bes Zweiges Bartenstein, war vermählt mit einer katholischen Gräfin Satsfeld: er starb 1675 und Lubwig Gu-stav, ber jüngste Sohn, Stifter bes Zweiges Schillingsfürst, war vermählt mit der Schwester ber Gemahlin seines Bruders: er starb 1697.

Beibe traten, burch ihre Frauen bewogen, im Jahre 1667 zur katholischen Religion zurück. Unter ihren Nachkommen, bie sich auf
ben Schut bes Biener hofs steisten und kaiserliche Geheime Räthe waren, begannen nun seit 1718, noch
mehr 1728 und am meisten 1744, bie berüchtigten
Bedrückungen ber evangelischen Unterthanen
in ben hohenloheschen herrschaften. Es
waren bie Grafen von hohenlohe-Bartenstein und Schillingsfürst in biesem Jahre
1744, 20 Jahre früher als bie evangelische

altere Linte burd Raifer Carl VII. von Baiern gu Reichefürften erboben morben. Reuenstein-Debringen folug bamale bie Ebre aus, bie es erft nach Anfall von Beitersheim 1764 fich gefallen ließ. In ben tatholifch geworbenen Dobenlobeichen herrichaften tam es ju folden Bewaltthatigfeiten, bag in Debringen, ber Sauptftabt bee Fürftenthume Sobenlobe, welche beiben Linien, ber evangelischen von Debringen und ber tatholischen von Balbenburg bis jum Sabre 1782 gemeinschaftlich mar, bas gemeinschaftliche Confiftorium aufgehoben murbe und es ju einem formlichen fleinen Rrieg gwischen ben Linien tam. & Es banbelte fich um bie Ofterfeier. Die fatbolischen Rürften verlangten, bag ibre gesammten protestantischen Unterthanen mit ihnen, ber neuen Landesberrichaft, und ben wenigen anbern Ratholifen in ben Berrichaften Ditern augleich feiern follten (ein Unterschieb von acht Tagen nach bem Gregorianischen verbefferten Ralenber). Befehle Bergingen an bie Pfarrer, tatholische Solbaten mußten bie verschloffenen Rirchen bewachen, ben Brebigern warb mit Caffation gebrobt. Die Protestanten gingen nun in benachbarte Rirchen ober bielten ihren Gottesbienft im Areien. Obersuberintenbent Anapp in Dehringen ließ "Lacrymae paschales, Ofterthranen" bruden. Das Corpus Evangelicorum nahm fich feiner evangelischen Mitftanbe an und ersuchte Rurbranbenburg, Rurbraunichweig, Sachsen-Gotha und Beffen-Caffel bem beschwerten Theil zu feinem Rechte zu verbelfen. Dies geschah als am 15. October 1750 ein Anspachischer Sauptmann mit 104 Rreisgrenabieren in itens Sobeniohofche einmarstirte, worant ifth bie Pathoiffchen: Perren von Dobeniohe-Borbenstein und Gchillingsrflicft zum Ziele legton. 1782 erkaufte ber wonnyslische Butt von Dehving on von ben Authobichen Bebem ihren Unibell un vor Goobt Dehvingen.

.a. Die seit 1744 fürstliche Linie gobanlahe-Bartenstein, gegenwärtig in zwei Linien: Bartenstein und Jagitheng blubend.

:1. Stifteroblefer Linie mar ber Convertit Chrift kan, uber unter Eurenne, bann im faiferlichen Heere bleute, 1868 7 gu Mainz abertrat und mittber tatholifchen Graffn Ludie Dabfelb vermählt, erft 47fahrig 1875 farb.

2. Folgte sein Sohn Philipp Carl Gafpar, gweimal pernählt, erft mit einer Cousine von Sohn-pibohe - Schillingofürst, bam mit einer Prinzesten wale won Deffen-Rheinfels-Banfrieb, gestorben als faifeilich Geheimer Math nab Meichekammerechter zu Behlar, Stährig 1729.

13. (1) Der erfte Fürst ber Linie Dobentobes Bartenftein war bessen Carl Philipp, geboren :10702. Er war wieber wie fein Bater lasserlicher Geheimer intobe und Reichelammerrichter zu Bestlar, vermählt -1727 mit einer Prinzeffin von Deffen-Domburg. Im Juhre 1744 warb er burch Kaifer Carl VII. von Butern Reichstäust. Er suchte dieser neuen Burde übere zu machen, indem er mit Dehringen an Dofglanz wetteiserte, namentlich ein stattliches Doftheater und Oposconzert hielt. Doch schein hier bessere Wirthschaft gewesen zu sein als in Dehringen und in dem

in 744 auch Pfündlich igemondenen Schillingafürst, wonigstens immen Mittel da, daß von den Grafon van Leiningen. We fter bung ein Theil der Grafschaft Fur bach in Lotvingen und ein Pheil der herrschaft Ober brunn im Eliase erworden werden konnte. Der verste Fünft von Bautenstein ftarb im letten Jahre des Tillbrigen Aufges 4 b68.

4. (2) Ihm folgte: fein Sohn Lubwig Carl, gebaren 1731, vermählt 1757 mit einer Gröfin: Limpung-Stynum. Er enlebte bie Nevolution und nahm vine Wenge frangößiche Emigranten auf, worden er 1798 refignirte und bas Jahr barauf ftark.

Sein jüngerer Bruter iftarb 1847 alle Fürstbifichef

5. (3) Es folgte fein Cobn Lubwig Alone, ber brite intereffentefte gurft von Bartenftein, geboren .1765, vermählt 1786 mit einer Grafin Danberfcheib und nach beren Tobe 1789, 1790 mit einer Brafin Salm=Reifferscheibt. Er war Genigr ber Balbenburgifchen Hauptlinie und als foliter Chef und Drbenomeifter bes 1758 gestifteten fürftlich . Doben = Inbeiden Orbens vom Phonir. Er ift ausgezeichnet burch feine warme :Theilnahme für bie Gache ber Baurbonen in ber Revolution; er nahm mit feinem ein Jahr jungeren Bruber Carl bas Commando ber zwei für fie in ben Sobenlobefden Lanbern geworbenen Regimenter, bie unter bem Conbe'ichen Urmeecorps fochten, aber bei ber Erobenung von Solland burch bie Frangofen im Degember .1794 : fast gang aufammengehauen :wurben. 1795 trat Dring Lubwig in öftreichische Dienfte, manb

General und 1807 Gouverneur von Galizien. Dem großen Raiser Rapoleon war er bergestalt abgeneigt, baß er, obschon ihm berselbe bie Souverainität andot, wenn er bem Rheinbunde beitreten wolle, bennoch entschieden ben Antrag ablehnte und als die Mestatistrung nun erfolgte, noch in bemselben Jahre 1806 zu Gunsten seines Sohnes Carl August resignirte. Den von seiner Mutter herrührenden Antheil an der Limpurgischen Erbschaft, das Amt Gröningen, hatte er 1803 an die Fürsten Colloredo verkauft, die es 1827 wieder an die Krone Würtemberg verkauft haben. Nach dem Falle Napoleon's trat er in französischen Militairdienst, lebte in Paris und Lüneville und starb 1829 als französischer Marschall und Pair zu Lüneville.

6. (4) Mit seinem Sohne, bem vierten und letten Fürsten von Bartenstein, Carl August, geboren 1788, ber 1844 in bem bereinst von bem Hause Ho-henlohe bem beutschen Orben geschenkten Mergentheim in Franken starb, erlosch bie Hauptlinie Bartenstein. Er war vermählt 1811 mit Clotilbe von Hessen Landgrafen von Rothenburg, ber, wie unten solgen wird, biese Linie Schillingsfürst bebeutend durch seine große Erbschaft beglückt hat, eine Jahrrente von 4000 Thalern erhielt und nach Manheim zog, und theils hier, theils in Bartenstein lebte.

Es succedirte nun 1944 bie Speziallinie Jagftberg, bie ben namen Bartenstein annahm. Gestiftet hatte biese neue Speziallinie 1806 als Kürst Lubwig Alops refiguirte, bessen jängerer Bruber Carl, ber 1838 flarb, nachbem er eine Tochter bes regierenben herzogs von Buttemberg Lubwig Eugen 1796 geheirathet, in ruffichen und französischen Diensten gestanden hatte und zulest würtembergischer Generallieutenant gewesen war.

- (5) Ihm folgte 1838 in Jagstberg sein Sohn Lubwig, geboren 1802, vermählt 1835 mit henriette Auersperg, ber 1844 auch Bartenstein erbte. Er war sarbinischer Obrist und würtembergischer Generallieutenant außer Dienst und ftarb 1850.
- (6) 3hm folgte wieber sein Sohn Carl, ber sett regierenbe 1837 geborene sechste Kürst von Hohen-lohe-Bartenstein, noch unvermählt und unter Bormundschaft. Er hat einen jüngern Bruber Albert, ber bas Kürstenthum Jagstberg wieber abgesonbert erbielt und eine Schwester Luise. Ihre Tanten sind Charlotte, bie regierenbe Kürstin von Salm-Reisserscheidt-Krautheim und Franzisca, die Wittwe bes ehemals regierenden Kürsten von Fugger-Baben-hausen.

Die Residenz bieser Linie ist Bartenstein in Bürtemberg, sonst war es haltenbergstetten, auch in Bürtemberg, eine ehemalige unmittelbare Reichsherrschaft, bie nebst bem würzburgischen Amte Jagstberg, einer herrschaft, bie schon ehemals bas haus hohenlohe besessen hatte, und anderen würzburgischen Aemtern im Reichsbeputationshauptschusse 1808 für bie überrheinischen Besitzungen, namentlich bie mit Leiningen und Leiningen-Besterburg gemeinschaftlich besessen. berrschaft Dberbrunn im Elsas und

20

Forbach in Lothringen als Entschäbigung an Barten-fein gefallen war.

Das Areal umfaßt bie Fürstenthümer Bartenstein und Jagstberg: 10—11 Meilen. Die Einwohnerzahl ift 35,000.

Die Gintunfte betrugen fonft 60,000 Bulben.

## b. Die feit 1744 fürstliche Linie gohenlohe-Waldenburg-Schillingsfürst (zu Aupferzell):

Die lette sechste Linie bes Sauses Sobenlobe, bie noch gegenwärtig blübt, ist bie katholische Linie Sobenlobe - Schillingsfürst.

- 1. Stifter bieser Linie war Lubwig Gustav, ber an einem Tage mit seinem Bruber, bem Stifter ber Linie Bartenstein, sich mit ber Schwester von bessen Gemahlin, ber katholischen Gräfin Marie hatzelb vermählte, bie ihn 1667 zur Conversion brachte: er trat zu Regensburg über; nach ihrem Tobe heirathete er eine katholische Gräsin Schönborn und starb 63sährig 1697 als kaiserlicher Geheimer Rath und Reichsgesandter.
- 2. (1) Der erste Fürst bieser Linie war bessen Sohn Philipp Ernst, geboren 1664, ber 80jährig 1744 Reichsfürst warb, mit Dehringen an hofglanz und en Schulben in eblem Wetteiser stand und 1753 endlich im 90sten Jahre stehenb resignirte. Den Splendeur bes hohen Hauses muß er insonberheit zu befördern bestissen gewesen sein, indem er noch vor seinem Tobe 1758, im 95sten Jahre stehend, ben schon erwähnten famosen Hohenloheschen Hausorben vom Phönir stiftete, von bem alle Prinzen bes Hauses geborne Ritter wurden

und die Insignien nach zurückgelegtem 12ten Jahre erhielten, jest sind die Phönirritter unsichtbar wie der Bogel selbst, von dem sie heißen. Der Stifter dieses hohen Ordens starb 1759 im höchsten Lebensalter, nicht weniger als fast 96 Jahre alt, als kaiserlicher Geheimer Rath, zweimal vermählt, seit 1701 mit einer Gräfin Belz und nach deren Tode 1718 in demfelben Jahre mit einer Gräfin Oettingen-Wallerstein, die 10 Jahre vor ihm starb.

3. (2) Schon ber Sohn biefes auf ben Splendeur bes boben Saufes fo bebachten Phonirorbenstiftere, Carl Albrecht, welcher 1753 fuccebirte (geboren 1719). ftarb in ber Revolutionszeit 1793 in höchster Dürftigfeit, 74 Jahre alt. 3m Jahre 1789 fam ber Damburger Tourift Lubwig von Def auf feiner Sugmanderung burch Deutschland auf bem Wege von Rothenburg nach Dinkelsbuhl in bie Staaten biefes Rurften und ichreibt barüber in feinen Durchflügen alfo: ") "Das Residenzschloß bes Fürsten von Sobenlobe-Schillingefürft \*\*) liegt auf einem Berge und beberricht eine icone weite Aussicht über feche Deilen im Umfreise. Das Schloß ift neu gebaut, groß und weitläuftig, aber unvollenbet und faft gar nicht meublirt. Dan fiebt in biefen neuen Gebäuben Ruinen und fürftliche Armuth. Den Gigner brudt eine ungeheure Schulbenlaft, feine nicht unansehnlichen Revenuen find alle verpfanbet und befdlagen, fo bag es ibm oft an ben

<sup>\*)</sup> Banb 5, ber 1798 erfcbien.

<sup>\*\*)</sup> Das Schloß Schillingsfürft.

erften Rothwenbigfeiten mangett, ba ihm nur 300 Buk ben fibrliches Tafchengelb ausgeseht finb. 3m letten tellen Winter führten ibm feine Bauern, nach ihrem eigenen Ausbrude, aus Commiferation, Brennbola ein, weil er ben niesbrauch feiner eigenen Balbungen auf feine Lebenszeit (man fagte mir auf 100 Jahre) perpfanbet babe. Der arme Rurft von Schillingsfürft ift ein fcblechter Saushalter, aber ein ungemein auter Menich. Die Sympathie ber Durftigfeit macht ibm bie afigemeine Berwandtfchaft aller Leibenben fühlbarer, ale anbern feines gleichen. An Langerweile tann es ibm auch nicht gebrechen. Sich um bie fcmerfällige Reit zu betrugen, laufcht er oft Stunden lang ans einem Kenfter feines leeren Schloffes ") über bie weite Gegend binuber, um einen Banberer auszuspähen, ber wie ein Auslander geftattet fei. Trifft fein Auge einen folden, fo fteigt er bie hallenben Stufen binab und geht ibm auf ber Lanbstrage entgegen; er lagt fich, feines Stanbes uneingebent, mit bem muben Aufaanger in Gefprach ein, febrt mit ihm um, und ba ein folder Befellfchafter gewöhnlich über bie Dagerteit feiner Borfe gu flagen bat, reicht er ihm freundlich alles, ober boch einen Theil beffen, was er in feiner Tafche finbet. Wenn er fein Gelb bei fich bat, fo giebt er seinen Rod aus, bangt ibn bem fchlecht befleibeten Banberer um und geht in ber Befte nach Saufe. Auf

<sup>\*)</sup> Alfo ein zweites Specimen eines berangirten muffigen fürfilichen genfterherausschauers; ber erfte war ber fürft Johann Alops I. von Dettingen Spielberg, ber mit Lang bie expressiven Unterrebungen batte.

einer Jagb, ber er neulich mit bem Fürften von Debtingen-Ballerftein beimobnte, gab er bem Goffager Leine einzige Ubr. Er bat Renntuiffe und Lebensart. foricht mit guten Einfichten von manchen Gegenftauben und nimmt fich immer wie ein ausgebilbeter Beltmann. Schabe, bag fo ein gutmuthiger Dann fein Leben fo freubenleer binbringen muß! benn bei feiner Armuth bat er noch bas fchwere Unglud, ein bofes Beib zu baben. bie ihm bas Daag feiner Leiben voll macht. Sie if eine geborne Grafin Salm. Der fürft bat nabe am Solog einen englischen Garten angelegt, ber freilich febr flein und mit einer Bretterwand eingegäunet ift. Die Fürstin läßt bagegen ben gangen Schlogberg in einen Part verwandeln, auf welchem es beffer und öfonomifder ware, bei ihren Umftanben Rartoffeln zu bauen. bes Rurften Gobn, ber Erbpring, ber in Rupferzell reffbirt, prozesfirt feit mehreren Sabren beim Reichebofrath mit feinem Bater. Diefer Pring ift ebenfalls in einer febr bürftigen Lage und muß mit einer febr ansehnlichen Familie von ben Binfen eines niebergelegten Capitals pon 100,000 Bulben leben. Diefer vielartige Rummer, bies Bebrange von fnappen Umftanben baben ben regierenben Fürsten wohl zu ber schwärmerischen Anbachtelei und Bigotterie gebracht, ber er fich ergeben bat."

4. (8) Diesem hochverschulbeten und frommen zweiten Fürsten von Schillingsfürst Carl Albrecht folgte sein mit bem Bater prozessirenber Sohn Carl, geboren 1742, vermählt in erster Che mit einer Prinzesin von Löwenstein-Rochefort und seit 1771 in zweiter Che unstanbesmäßig mit einer Destreicherin, Jubith, Freite

itens Sobeniohofche einmarsthirte, woranf fich bie Kathoiffchmu herren von Dobeniohe-Barbenstein und Gchillingsifficht zum Fiele Tegton. 1782 erfaufte ber wonigelistige Buitt von Dehving on von ben Intholischen Beitem ihren Entheil : an wor Geabt Behringen.

.a. Die feit 1744 fürstliche Linie Sobaulabe-Bartenftein, gegenwärtig in zwei Ginien : Barteustein und "Jagitherg blübend.

- :1. Stifter blefer Linie mar ber Convertit Chrift fan, uber unter Eurenne, bann im faiferlichen Deere biente, 1866 7 gu Mainz abertratund mit ber fatholifchen Gruffn Ludie Dabfelb vermählt, erft 27fahrig 1875 farb.
- 2. Folgte fein Sohn Philipp Carl Cafpar, gweimal vermählt, erft mit einer Cousine von Sohn = ikohe = Schillingofürst, dam mit einer Prinzeffin won Dessen Abernfells-Banfried, gestorben als faiseisich Geheimer Rath und Reichstammerechter zu iMphlar, Sijäheig 1229.
- 3. (1) Der erfte Fürst ber Linie HohenlohoBaxtenstein war bessen Sohn, Carl Philipp, geboren 19702. Erwar wieder wie fein Vater kasserlicher Geheimer 19702 berwar wieder wie fein Vater kasserlicher Geheimer 19702 mit einer Prinzessin von Deffen-Domburg. Im Jahre 1744 wurd er durch Kaiser Carl VII. von Butern Reichtsfürst. Er suchte dieser neuen Burde Ehre zu machen, aubem er mit Dehringen an Dofglanz wetteiserte, namentlich ein stattliches Hoftheater und Sosconzert hielt. Doch scheint hier bessere Wirthichness gewesen zu sein als in Dehringen und in dem

ich 744 auch Flüsslich igemondenen Schillingafürst, wonigstens immen Mittel da, daß von den Grafon van Leiningen. Westerbung ein Theil der Grafschaft Ford die Lothvingen und ein Pheil der herrschaft Oberbrunn im Elias erworden werden konnte. Der verfte Fürst von Baubenstein ftarb im letten Jahre des Tillbrigen Ausges 4 b68.

4. (2) 3hm falgte fein Sohn Ludwig Carl, geboren 1731, vermählt 1757 mit einer Gröfin Limpung-Styrum. Er enlebte die Revolution und nahm vine Wenge frangößiche Emigranten auf, worden er 1798 refignirte und das Jahr darauf ftarb.

Sein jüngerer Bruter iftarb 1817 als Fürsthifthef imm Brestau.

5. (3) Es folgte fein Sohn Lubwig Alons, ber britte intereffentefte Surft von Bartenftein, geboren :1765, vermablt 1786 mit einer Grafin Manberbereib und nech beren Tobe 1789, 1790 mit einer Briffin Salm=Reifferscheibt. Er mar Genior ber Balbenburgifchen Kauptinie und als folder Ehef und Orbensmeifter bes 1758 gestifteten fürftlich boben= lobeiden Orbans vom Phonix. Er ift ausgezeichnet burch feine warme :Theilnahme für bie Gache ber Baurbonen in ber Revolution; er nahm mit feinem ein Jahr jungeren Bruber Carl bas Commando ber zwei fur fie in ben Sobenloheschen Ländern geworbenen Regimenter, bie unter bem Conbe'schen Urmeecorps fochten, aber bei der Erobenung von Solland burch bie Frangofen im December 1794 fast gang aufammengebauen murben. 1795 trat Pring Lubwig in öftreichische Dieufte, marb

General und 1807 Gouverneur von Galizien. Dem großen Raiser Rapoleon war er bergestalt abgeneigt, baß er, obschon ihm berselbe bie Souverainität andot, wenn er bem Rheinbunde beitreten wolle, bennoch entschieben den Antrag ablehnte und als die Mebiatisirung nun ersolgte, noch in bemselben Jahre 1806
zu Gunsten seines Sohnes Carl August resignirte. Den von seiner Mutter herrührenden Antheil
an der Limpurgischen Erbschaft, das Amt Gröningen,
hatte er 1803 an die Fürsten Colloredo verlauft, die
es 1827 wieder an die Krone Würtemberg verlauft
haben. Nach dem Falle Napoleon's trat er in französischen Militairdienst, lebte in Paris und Lüneville
und starb 1829 als französischer Marschall und Pair
zu Lüneville.

6. (4) Mit seinem Sohne, bem vierten und letten Fürsten von Bartenstein, Carl August, geboren 1788, ber 1844 in bem bereinst von bem hause ho-benlohe bem beutschen Orben geschenkten Mergentheim in Franken starb, erlosch bie hauptlinie Bartenstein. Er war vermählt 1811 mit Clotilbe von heffen-Rothenburg, welche von ihrem Bruber, bem letten Landgrafen von Rothenburg, ber, wie unten solgen wird, biese Linie Schillingsfürst bebeutend burch seine große Erbschaft beglückt hat, eine Jahrrente von 4000 Thalern erhielt und nach Manheim zog, und theils hier, theils in Bartenstein lebte.

Es succedirte nun 1944 bie Speziallinie Jagftberg, bie ben Namen Bartenstein annahm. Gestiftet hatte biese neue Speziallinie 1806 als Fürst Lubwig Alops refignirte, beffen jängerer Bruber Carl, ber 1838 ftarb, nachbem er eine Tochter bes regierenben Berzogs von Bartemberg Lubwig Eugen 1796 geheirathet, in ruffichen und französischen Diensten gestanden hatte und zuleht würtembergischer Generallieutenant gewesen war.

- (5) Ihm folgte 1838 in Jagstberg sein Sohn Ludwig, geboren 1802, vermählt 1835 mit henriette Auersperg, ber 1844 auch Bartenstein erbte. Er war sarbinischer Obrist und würtembergischer Generallieutenant außer Dienst und ftarb 1850.
- (6) Ihm folgte wieder sein Sohn Carl, ber jest regierende 1837 geborene sechste Kürst von hohen-lohe-Bartenstein, noch unvermählt und unter Bormundschaft. Er hat einen jüngern Bruder Albert, ber bas Kürstenthum Jagstberg wieder abgesondert erbielt und eine Schwester Luise. Ihre Tanten sind Charlotte, die regierende Kürstin von Salm-Reisferscheidt-Krautheim und Franzisca, die Wittwe bes ehemals regierenden Kürsten von Tugger-Baben-hausen.

Die Residenz dieser Linie ist Bartenstein in Bürtemberg, sonst war es haltenbergstetten, auch in Bürtemberg, eine ehemalige unmittelbare Reichsberrschaft, die nebst dem würzdurgischen Amte Jagstberg, einer herrschaft, die schon ehemals das haus hohenlohe besessen hatte, und anderen würzdurgischen Aemtern im Reichsbeputationshauptschusse 1808 für die überrheinischen Bestyungen, namentlich die mit Leiningen und Leiningen-Besterburg gemeinschaftlich besessen. Derrschaft Oberbrunn im Elsas und

Forbach in Lothringen ale Entschäbigung an Barten-fein gefallen war.

Das Areal umfaßt bie Fürstenthumer Bartenstein und Jagstberg: 10—11 Deilen. Die Einwohnerzahl ift 35,000.

Die Gintunfte betrugen fonft 60,000 Bulben.

## b. Die feit 1744 fürstliche Linie gohentshe-Waldenburg-Schillingsfürst (zu Aupferzell):

Die lette sechste Linie bes Sauses Sobenlobe, bie noch gegenwärtig blübt, ist bie katholische Linie Sobenlobe - Schillingsfürst.

- 1. Stifter bieser Linie war Lubwig Gustav, ber an einem Tage mit seinem Bruber, bem Stifter ber Linie Bartenstein, sich mit ber Schwester von bessen Gemahlin, ber katholischen Gräfin Marie Hatzelb vermählte, bie ihn 1667 zur Conversion brachte: er trat zu Regensburg über; nach ihrem Tobe heirathete er eine katholische Gräfin Schönborn und starb 63jährig 1697 als kaiserlicher Geheimer Rath und Reichsgesandter.
- 2. (1) Der erste Fürst dieser Linie war bessen Sohn Philipp Ernst, geboren 1664, ber 80jährig 1744 Reichsfürst warb, mit Dehringen an hofglanz und an Schulben in eblem Wetteiser stand und 1753 endlich im 90sten Jahre stehenb resignirte. Den Splendeur bes hohen Hauses muß er insonberheit zu beförbern bessissen gewesen sein, indem er noch vor seinem Tode 1758, im 95sten Jahre stehend, ben schon erwähnten famosen Hohenloheschen Hausorben vom Phönix stiftete, von bem alle Prinzen bes Hauses geborne Ritter wurden

und die Insignien nach zurückgelegtem 12ten Jahre erhielten, jest sind die Phönirritter unsichtbar wie der Bogel selbst, von dem sie heißen. Der Sisser dieses hohen Ordens starb 1759 im höchsten Lebensalter, nicht weniger als fast 96 Jahre alt, als kaiserlicher Geheimer Rath, zweimal vermählt, seit 1701 mit einer Gräfin Belz und nach deren Tode 1718 in bemselben Jahre mit einer Gräfin Dettingen-Wallerstein, die 10 Jahre vor ihm starb.

3. (2) Schon ber Sohn biefes auf ben Splendeur bes boben Saufes fo bedachten Phonirorbenftiftere, Carl Albrecht, welcher 1753 fuccebirte (geboren 1719), ftarb in ber Revolutionszeit 1793 in bochfter Dürftigfeit, 74 Jahre alt. 3m Jahre 1789 tam ber bamburger Tourift Lubwig von Def auf feiner Sugwanberung burch Deutschland auf bem Wege von Rothenburg nach Dinkelsbuhl in bie Staaten biefes Kurften und ichreibt barüber in feinen Durchflügen alfo: \*) "Das Residenzschloß bes Fürften von Sobenlobe-Schillingefürft \*\*) liegt auf einem Berge und beberricht eine icone weite Aussicht über feche Deilen im Umfreife. Das Schloft ift neu gebaut, groß und weitläuftig, aber unvollendet und fast gar nicht meublirt. Dan fieht in biefen neuen Gebäuben Ruinen und fürftliche Armuth. Den Gigner brudt eine ungeheure Schulbenlaft, feine nicht unansehnlichen Revenuen finb alle verpfanbet und beschlagen, fo bag es ihm oft an ben

<sup>\*)</sup> Banb 5, ber 1798 erfcbien.

<sup>\*\*)</sup> Das Solos Soillingsfürft.

Forbach in Lothringen ale Entschäbigung an Barten-fein gefallen war.

Das Areal umfaßt bie Fürstenthumer Bartenstein und Jagstberg: 10—11 Meilen. Die Einwohner= 3ahl ift 35,000.

Die Ginfunfte betrugen fonft 60,000 Bulben.

## b. Die feit 1744 fürstliche Linie Gohentshe-Waldenburg-Schillingsfürst (zu Aupferzell):

Die lette sechste Linie bes Sauses Sobenlobe, bie noch gegenwärtig blübt, ist bie katholische Linie Sobenlobe - Schilling fürst.

- 1. Stifter bieser Linie war Lubwig Gustav, ber an einem Tage mit seinem Bruber, bem Stifter ber Linie Bartenstein, sich mit ber Schwester von bessen Gemahlin, ber katholischen Gräfin Marie hatzelb vermählte, bie ihn 1667 zur Conversion brachte: er trat zu Regensburg über; nach ihrem Tobe heirathete er eine katholische Gräfin Schönborn und starb 63jährig 1697 als kaiserlicher Geheimer Rath und Reichsgesandter.
- 2. (1) Der erste Fürst bieser Linie war bessen Sohn Philipp Ernst, geboren 1664, ber 80jährig 1744 Reichsfürst warb, mit Dehringen an Hosglanz und en Schulben in eblem Wetteiser stand und 1753 endlich im 90sten Jahre stehenb resignirte. Den Splendeur bes hohen Hauses muß er insonderheit zu befördern bestissen gewesen sein, indem er noch vor seinem Tode 1758, im 95sten Jahre stehend, ben schon erwähnten samosen Hohenloheschen Hausorben vom Phönir stiftete, von bem alle Prinzen bes Hauses geborne Ritter wurden

und die Insignien nach zurückgelegtem 12ten Jahre erhielten, jest sind die Phönirritter unsichtbar wie der Bogel selbst, von dem sie heißen. Der Stifter dieses hohen Ordens starb 1759 im höchsten Lebensalter, nicht weniger als fast 96 Jahre alt, als kaiserlicher Geheimer Rath, zweimal vermählt, seit 1701 mit einer Gräfin Belz und nach deren Tode 1718 in demselben Jahre mit einer Gräfin Dettingen-Wallerstein, die 10 Jahre vor ihm starb.

3. (2) Schon ber Sobn biefes auf ben Splendeur bes boben Saufes fo bebachten Phonirorbenftifters, Carl Albrecht, welcher 1753 fuccebirte (geboren 1719), Rarb in ber Revolutionszeit 1793 in bochker Dürftigfeit. 74 Sabre alt. 3m Jahre 1789 fam ber Damburger Tourift Lubwig von Def auf feiner Sugwanberung burch Deutschland auf bem Bege von Rothenburg nach Dinkelsbubl in bie Staaten biefes Rurften und ichreibt barüber in feinen Durchflügen alfo: ") "Das Refibengichloß bes Fürften von Dobenlobe-Schillingsfürft \*\*) liegt auf einem Berge und beberricht eine icone weite Aussicht über feche Deilen im Umfreife. Das Schloß ift neu gebaut, groß und weitläuftig, aber unvollenbet und fast gar nicht meublirt. Dan fieht in biefen neuen Gebäuben Ruinen und fürftliche Armuth. Den Eigner brudt eine ungeheure Schulbenlaft, feine nicht unansehnlichen Revenuen find alle verpfanbet und beschlagen, fo bag es ihm oft an ben

<sup>\*)</sup> Banb 5, ber 1798 erfcbien.

<sup>\*\*)</sup> Das Schloß Schillingsfürft.

erften Rothwenbigfeiten mangelt, ba ihm nur 300 Gutben führliches Taschengelb ausgeseht find. 3m letten falten Binter führten ibm feine Bauern, nach ibrem eigenen Ausbrude, aus Commiferation, Brembolg ein, weil er ben niesbrauch feiner eigenen Balbungen auf feine Lebenszeit (man fagte mir auf 100 Jahre) verpfändet habe. Der arme Fürft von Schillings= fürft ift ein folechter Baushalter, aber ein ungemein auter Menich. Die Sympathie ber Dürftigfeit macht ibm bie aflgemeine Berwanbtschaft aller Leibenben fühlbarer, als anbern feines gleichen. An Langerweile tann es ihm auch nicht gebrechen. Sich um bie schwerfällige Reit zu betrugen, laufcht er oft Stunben lang aus einem Renfter feines leeren Goloffes") über bie weite Gegend binüber, um einen Banberer auszuspähen, ber wie ein Auslanber gestaltet fei. Trifft fein Auge einen folden, fo fteigt er bie ballenben Stufen binab und geht ibm auf ber Lanbstraße entgegen; er laft fic, feines Stanbes uneingebent, mit bem muben Fußganger in Gefprach ein, tehrt mit ihm um, und ba ein folder Befellichafter gewöhnlich über bie Dagerteit feiner Borfe gu klagen bat, reicht er ibm freundlich alles, ober boch einen Theil beffen, mas er in feiner Zafche finbet. Wenn er tein Gelb bei fich bat, fo giebt er seinen Rod aus, bangt ihn bem fcblecht betleibeten Banberer um und geht in ber Befte nach Saufe. Auf

<sup>\*)</sup> Also ein zweites Specimen eines berangirten muffigen fürftlichen Fensterherausschauers; ber erfte war der Fürst Johann Alops I. von Oettingen-Spielberg, der mit Lang die expressiven Unterredungen hatte.

einer Jagb, ber er neulich mit bem gurften von Deba tingen = Ballerftein beimobnte, gab er bem Soffiger Ceine einzige Uhr. Er bat Renntuiffe und Lebensart. foricht mit guten Ginfichten von manchen Gegenftauben und nimmt fich immer wie ein ausgebilbeter Beltmann. Schabe, baf fo ein gutmuthiger Dann fein Leben fo freubenleer binbringen muß! benn bei feiner Armuth bat er noch bas fchwere Unglud, ein bofes Beib ju haben, bie ihm bas Daag feiner Leiben voll macht. Sie if eine geborne Grafin Salm. Der fürft bat nabe am Schloß einen englischen Garten angelegt, ber freilich Ebr flein und mit einer Brettermand eingezäunet ift. Die Gurftin läßt bagegen ben gangen Schlogberg in einen Bart vermanbeln, auf welchem es beffer und öfonomifder ware, bei ihren Umftanben Rartoffeln zu bauen. Much bes Kürften Gobn, ber Erbpring, ber in Rupferzell reffbirt, prozeffirt feit mehreren Jahren beim Reichebofrath mit feinem Bater. Diefer Pring ift ebenfalls in einer febr burftigen Lage und muß mit einer febr ansehnlichen Familie von ben Binfen eines niebergelegten Capitals pon 100.000 Bulben leben. Diefer vielartige Rummer, bies Bebrange von fnappen Umftanben baben ben regiprenben Fürsten wohl zu ber ichwarmerischen Anbachtelei und Bigotterie gebracht, ber er fich ergeben bat."

4. (3) Diesem hochverschulbeten und frommen zweiten Fürsten von Schillings fürst Carl Albrecht folgte sein mit bem Bater prozessirender Sohn Carl, geboren 1742, vermählt in erster Ehe mit einer Prinzesun von Löwenstein-Rochefort und seit 1771 in zweiter Ehe unstandesmäßig mit einer Destreicherin, Jubith, Freisn

- von Rewisty, verwittweten Freiin von Beöthy. Dieser herr regierte nur brei Jahre und zwar unter Curatel seines sungeren Bruders Franz, ber geistlich, Dombechant und geistlichen Raths Regierungspräsibent im Stifte Elwangen war.
- 5. (4) Folgte 1798 wieber fein Gobn Carl, ber vierte Rurft ber Linie, geboren 1776, welcher öftreichischer Generalmajor und wieber aweimal vermablt mar, erft mit einer Pringeffin von Ifenburg, bann mit einer Pringeffin von Fürftenberg. Er erlebte 1806 bie Debiatifirung und 1807 fam Schillingsfürft als Paragium an feinen jungeren Bruber Frang. Fürft Carl nahm zu Rupferzell seine Resibenz. Unter ihm befuchte ber bekannte Beber bas fleine Land und ichreibt in feinen Briefen eines in Deutschland reisenben Deutschen von ihm alfo: "Die weite und icone Ebene um Rupferzell, wo ber Surft refibirt, ift ausgezeichnet burch Aderbau und Biebaucht, mobei fich ber verftorbene Pfarrer Deier viele Berbieufte erwarb; Dofrath Grebner liefert treffliche Rafe fur bie gange Umgegend und hofprebiger Bahl eine berühmte Frostbeulenfalbe und Leichbornpflafter und ber protestantische Prebiger Beig bat eine Branntwein - Nieberlage — überall Industrie." Auch biefer vierte Fürft Carl refignirte, wie fein Borfahr, ber Stifter bes Phonirorbens, bie Regierung 1839 unb ftarb zu Mergentheim 1843, 67 Jahre alt.
- 6. (5) Ihm folgte sein Sohn aus zweiter Ehe, bet jest regierenbe fünfte Fürst von Sohenlobe-Schillingsfürst, ber Flügelabjutant bes Raisers Nicolaus von Rugland war und noch russischer Generalmajor

a la snite ift; Friedrich, geboren 1814, vermählt seid 1840 mit seiner Cousine Therese, Tochter seines Oheims Franz, die 1841 den Erdprinzen Ricolaus gebar und außerdem noch fünf Prinzen und eine Prinzesselln. Des regierenden Fürsten Schwester Catharine ist die Wittwe des vorletzen Fürsten von Hohenzolzlern-Sigmaringen, jest Schwester im Orden vom geheiligten Derzen im Rloster Kunzheim. Er hat außerdem noch zwei Brüder, Carl und Egon, die in der öftreichischen Armee dienen: letterer ist vermählt und hat zwei Söhne.

Die Resibenz bieser Linie ift jest Rupferzell in Burtemberg bei bem alten Stammsige Balbenburg.

Die Einwohnerzahl ist gegen 20,000 auf 5 Meilen und bie Einfünfte betrugen fonft 80,000 Gulben.

## c. Bohenlohe-Schillingsfürst in Baiern.

Die herrschaft Schillingsfürst (über 3000 Einwohner auf 1 Meile) unter baierischer hoheit warb
als Paragium im Jahre 1807 an Kürst Carl's
jüngeren Bruber, ben Kürsten Franz abgegeben. Er
war geboren 1787 und stand erst in östreichischen, bann
in preußischen, zulett in baierischen Militairdiensten und
war baneben auch wie sein Bruber Carl ein inbustrieller herr, der z. B. in Schillingsfürst eine gute baierische Bierbrauerei anlegte. Er starb im Jahre 1841. Seine Gemahlin ward im Jahre 1815 Constanze von Dohenlohe-Langenburg; beren Schwester, Elisabeth
war mit dem letten katholischen Laubgrafen von hessenRothenburg Bictor zu des hauses großem Glüde vermählt. Als biefer nämlich 1834 ftarb siesen seine Mobialherrschaften mit über 40,000 Seelen an seine Beiden Ressen bas zumeist aus veräußerten Rlostergütern bestehende Herzogthum Ratibor in Oberschlesien und bie Herrschaften Rieferstädtel, ehemals den Grasen Chorinsty gehörig, und Bembowicz daselbst, ferner das Fürstenthum Corvey in Westphalen, die ehemalige gestürstete Benedictiner-Reichsabtei, und die Gauerbschaft Treffurt an der Werra, sämmtlich unter preußischer Hoheit.

## an. Erftes Majorat Ratibor.

Bon ben Gobnen bes Fürften Frang ftiftete ber altere Bictor, geboren 1818, Bergog von Ratibor, Kürst von Corvey, Pring ju Sobenlobe - Balbenburg-Schillingsfürft, babnifcher aggregirter Major, bas erfte Majorat, bas unter preußischer hobeit bas bergogthum Ratibor mit über 25,000 Einwohnern bie Berrichaften Rieferftabtel und Rembowica mit gegen 6000 Einwobnern und bas Aurften -. thum Corvey mit gegen 10,000 Einwohnern umfaßt. Er bat fich an bie Spipe ber neueften patriptifchinbuftriellen Abelsmanner Preugens gestellt, bes neuen 1856 projectirten Berliner Credit mobilier, eines nach ben lodenben Borgangen in Paris und Bien au fifbenben preußischen Crebit-Instituts, bas "bie bervorragenbften Grunbbefiger mit ben erften Bantbaufern bes Lanbes mit einem Grunbeapital von 30 Millionen Thalern begrunbet und beffen 3med fein follte: Bantund Sanbelegeschäfte ju betreiben, vorzuglich aber

onbufrieile Anternehmungen gu forbern." \*) Soine Gemahlin ift feit 1845 bie Pringeffin Amalie

<sup>\*)</sup> Der Berfiner Credit mobilier follte unter ber Bra-Abenfidaft bes Deriogs bon Ratibor gegrunbet werben von folgenden Berfonen: von bem Rürften von Soben. Inbe-Debringen zu Schlawentichts (Better und Schwager bes Bergogs - beibe Berren find, wie erwähnt, Schwager induffriellen Biener gurften von gurftenberg. ber einer ber Ditarunber bes Biener Credit mobilter ift) bem Grafen bon Golms Baruth, bem Dber Truchfes Grafen Rebern (Gemabl ber reichen Samburger Genawerentochter Benifch) bem Staatsminifter'a. D. Grafen Arnim-Boibenburg, bem Grafen Rapferling:Rautenbura und bem Baron von Edarbftein (einem Dil lionar, einem ber reichften Pribatmanner Preußens, pon ber gamilie, bie in ber neuen Induftrie, bie ber Abnberr im englischen Lieferungsgeschäfte im frangofichen Repolutionstriege getrieben batte, bann im Rabritgefcafte emporfam), fowie von ben Bantiere und Commerzienratben Rarl. Conrab. Gelvde, von Magnus, Menbels. foon, Alexis Mever, Dovenfold und Barfdauer in Berlin, Meviffen und Oppenbeim in Coln und Diergarbt in Bierfen (auch Rheinproving). tauchte ein Gegenproject auf, beffen Urbeber aum Theil betannte Ramen ber Rrengzeitungs-Bartet waren und bas angeblich vorzugsmeife ber gandwirthicaft aufbetfen wollte. In ber Spite biefer Gefellfcaft fanb wen ben Mebiatifirten: ber Rurft Bentheim, bie Grafen Ronigsmart und Taczanowsti; ferner bie herren son Plos (1856 von ber Greuzzeitungs-Partei gum Bice-Prafibenten bes herrenhaufes vorgefclagen, aber nicht erwählt), von Bertefelb, von Brandt, von Beblit, von Roth und von Lavergne-Begilbnen, fowie von Bantiere: Bleidrober (für fic und bas in

unu Fürstenberg, Schwester bes Fürstenberg, bet in Wien einer ber Grünber bes Credit mobilier wars fie hat ihm 1847 ben Erbprinzen Bictor geboren, außerbem noch brei Prinzen und zwei Prinzessinnen.

Die Resibenz ift Rauben, eine ehemalige sehr reiche Cistercienserabtei im Berzogthum Ratibor im preußischen Abels-Elborabo Oberschlesten, so wie Schloß Corvey, bie ehemalige Reichsabtei bes h. Bitus in ber rothen Abelserbe von Westphalen. \*)

1847 warb ber Berzog von Ratibor erbliches Mitglieb ber Berrencurie bes vereinigten preußischen Lanbtags und 1854 bes neuen herrenhaufes wegen Ratibor.

Berlin von ihm vertretene Daus Rothschild), Dirschsfelb und Bolff, Jacques, von Daber, Rehselbt und Ravens. Eine Fusion beiber Gesellschaften ward von bem Perzog von Ratibor abgelehnt und schließlich lehnte die Regierung beide Projecte ab, aus dem präcisitren Grunde der "Richt-Opportunität". Der geheime Grund war der, daß man sich diese vereinigte Abels und Geldmacht nicht über den Kopf wachen lassen wollte. Ausgeblich war der Pandelsminister von der Peydt (früher selbst Kaufmann, ein Elberfelber) sehr dafür gewesen, der Finanzminister von Bodelschwingh (ein Westphälinger) aber aber sehr dagegen.

\*) Dier lebte Bittedind, ber Geschichtsschreiber ber Sachsen, im 11ten Jahrhundert als Rector ber Schule, und 1514 wurde hier eines der größten römischen Geschichtswerke, die Annalen des Tacitus, aufgefunden. Das Schloß ist ein imposantes, aus Bruchkeinen aufgeführtes Quadrat an der Weser, das mehrere Bose und die Kirche umschließt und in seinen Gemächern noch die ganze schwere und fleise Abels-Pracht der Rococozeit zeigt.

Im Bappen führt er bie zwei Dobenlohefchen Leoparben und wegen Ratibor ein gespaltenes Schild, rechts golben ohne Bilb, links blau mit einem halben golbenen Abler.

bb. Zweites Majorat Schillingefürft unb Treffurt.

Der zweite Sohn bes Fürsten Franz, Chlobwig, geboren 1819, Prinz von Ratibor, Corvey und Hohen-lobe-Waldenburg-Schillingsfürst stiftete bas zweite Majorat, das die ehemalige Gauerbschaft Treffurt an der Werra, von 2½ Meilen Umfang unter preußischer Ooheit, die Wohnung im Schlosse zu Corvey und eine Jahrrente von 4000 Thalern umfaßt. Er besitzt zugleich als Paragium die Herrschaft Schillingsssürft mit, wie erwähnt, 3—4000 Einwohnern auf einer Melle, worauf seit 1818 die erbliche Mitgliedschaft der ersten Rammer des Königreichs Baiern ruht. Seine Gemahlin ist seit 1847 eine der russischen Kürstinnen Wittgenstein, die Prinzessin Marie von Wittgenstein-Berledurg-Ludwigsburg, die einen Erdprinzen und zwei Prinzessinnen geboren hat.

Die Fürsten Bictor und Chlodwig haben noch zwei jüngere Brüber Gustav, ber papstlicher Pralat ist, und Constantin, ber in ber östreichischen Armee bient, und brei Schwestern: Therese, regierende Fürstin von Balbenburg - Schillingsfürst zu Rupferzell; Amalie und Elise. Lettere ist noch unvermählt, Prinzessin Amalie aber hat ganz neuerlich eine flagrante Mesalliance gemacht, mit einem Künstler, bem hofmaler

Laucherh: bie Traumg geschah am 30. April 1857 m. herbeleben im Derzogthum Gotha.

Roch ift ein frommer Cabet biefes tatboliften Saufes Bobenlobe - Balbenburg - Schillingefürft, Bunberthater, ju nennen, ber Pring Alexander, ein fungerer Gobn bes, unter Curatel feines fungeren geiftlichen Brubers in Ellwangen, regierenben Fürften Carl, Bemabls ber Deftreicherin Jubith von Remigty, ein Bruber ber vorgenannten Surften Carl, geftorben 1848, und Frang, geftorben 1841. Diefer Pring Mleranber war geboren 1794 und herr von Sanct Ottilia im Elfaß. Er trat in ben geiftichen Stand und machte fich 1320 als geiftlicher Rath ju Bamberg burch feine Bunberfuren befannt, er beilte burch Gebet. bie Saupttur verrichtete er an einer franten Pringeffin von Somargen berg, bie im Ramen Jesu aufftanb und wanbelte. Das bauerte fo lange, bis aus guten Grünben ber Bargermeifter von hornthal und bie Sanitatevolizei fich in bie Sache legten. Der Magus begab fich barauf 1823 nach Ungarn, wo er ale Bifchof von Garbied. Grokbrobit und Generalvicar bes Domcavitels au Grofwarbein lebte unb, von ber ungarifden Revolution vertrieben, ju Baben bei Wien 1849 ftarb.

Das Daus hohenlahe gehört zu ben ftarfit begüterten Mebiatisirten. Die Gesammtbesthungen in Burtemberg und Baiern umfassen etwa 83 DMeilen mit nabe 150,000 Einwohnern, wovon nur bie herrschaft Schilling ofürft mit über 3000 Einwohnern auf einer

Dieile auf Baiern kommt. Bare bas Anglika von Prenzlau nicht gewesen, so hatte Dobentobe hoffen können, bie Sowerninität, die schon Napoleon angeboten hatte, zu erlangen, so gut wie Reuß, Schwarzburg, Lippe und Walbed.

Seit 1818 find die Fürsten von Hohenlohe erbliche Reichsräthe des Königreichs Baiern und seit 1819 erbliche Mitglieder der ersten Kammer des Königreichs Würtemberg.

Rach bem Bunbestagebeschluß von 1825 haben bie Fürsten Sobenlobe ben Titel "Durchlaucht" unb bas Recht ber Ebenbürtigkeit.

Das Wappen zeigt zwei Leoparben.

Die Devise ist romantisch und sprechend: "Ex flammis orior".

Hohenlohe ist ein Ländigen, das, wie der Tourstt Weber sagt, alles auszuweisen hat, was man sich billigerweise zu wünschen hat. Die Bevölkerung, ein heiterer und freundlicher Menschenschlag, gehört zu denen die von ihren Kürsten, die erwähnten Religionsstreitigkeiten ausgenommen, am wenigsten gedrückt wurden, auch waren die Unterthanen den Fürsten sehr ergeben. Handel und Wandel, namentsich Wiehhandel, war gedeihlich, er brachte schon im 18. Jahrhundert gewiß alljährlich eine Million Gulben ins Land; schon im Jahre 1754 baute Kirchberg eine Chaustee, die erste im franklichen Kreise. Die Auflagen waren mäßig. Trop der Nähe Würtembergs, wo so starke Emigrationen statisanden, hörte man in den hohenloheschen Derrschaften nichts von Auswandern. Gorglänzend auch die Hosspaltungen der Fürsten waren, so

enthielten fich boch bie fürftlichen Regierungen bes Ueberfebens ihrer Unterthanen mit Steuern. Die Fürften wurben auch von redlichen Beamten bebient, tros ben targen Befolbungen, bie fie genoffen. Rur in ber neueften Reit batten bie Rentbeamten burch Ausbeutung ber Reubalrechte bie Steuern bis auf bas Dreifache gefteigert unb babei bie Borlage ber Urfunden und Lagerbucher verweigert. Dieselben Gegenben bes Beinsberger Thals, wo einft vor 300 Jahren im Bauernfrieg von 1525 bie Bauern blutig aufgestanben waren und fich am' Abel geracht batten, faben baber auch 1848 wieber zuerft ben Ausbruch ber großen Bauernbewegung, bie nur burch freiwilliges Aufgeben ber Reubalrechte von Geiten ber herren beschwichtigt wurbe. Wie fichtbarlich feitbem bie bauerlichen Berhaltniffe im Dobenlobeschen - wie fast allerwarts in Deutschland fich gebeffert haben, ergiebt fich aus einem Artitel: Stuttgart, ben 10. Marg 1857, ín ber Augeburger Allgemeinen Beitung: "Mertwürdig für bie Berhaltniffe unferes Lanbes ift ber große Gelbüberfluß ber Lanbleute. Diefer ift fo groß, wie er fich noch gar nie zeigte. Davon ift fast gar feine Rebe mehr, bag Lanbleute jest Belb aufnehmen wollen, wie es fonft zu geschehen pflegte, vielmehr find fie es jest, bie mehr Gelb auszuleihen und jur Berfügung haben, als fonft ber Stäbter. Notorifch ift es, bag unlängst in einem einzigen Oberamt im Sobenlobeschen und zwar in einem einzigen Monat für 500,000 Gulben Ablöfungs-Obligationen, bie bort bei ben Bauern vorzugeweise zu Belbanlagen beliebt finb, aus Frankfurt gegen baar Gelb bezogen worben finb. Daß ein Butsbesiter bem anbern

Gelb überläßt ohne Zins und nur mit der Bebingung, dasselbe seben Augenblick, wenn er bessen zu seinen Geschäften bedarf, zurückfordern zu können, ist gar keine Seltenheit. Die Wohlhabenheit unserer Landleute, bervorgebracht durch die ihnen so günstigen Ablösungsgesehe und die hohen Naturalpreise der letten Jahre, giebt sich leider aber auch durch veränderte Gewohnheiten kund, die sich in größerem Lurus zeigen." Es ist leicht zu begreisen, daß hier wieder einer klagt, der dem Abel und höchstens noch dem gebildeten Bürger "Lurus" zugesteht. Die Altenburger und die Oldenburger Bauern trieben Lurus seit längster Zeit und ohne Schaden.

## III. Das fürstliche Baus Lowenstein.

Reichsgrafen wegen Löwenstein seit 1494, mit Sit und Stimme im franklichen Grafencollegium.

Reichsfürften in ber jängeren katholischen Linie Bertheim-Rochefort 1711, aber ohne Sip und Stimme im Reichsfürstenrath.

Baiern fürstete bie ältere evangelische Linie Wertheim-Freudenberg, Vollrath'schen Zweigs 1812 und

Würtemberg von berfelben Linie ben Carl'ichen Zweig 1813.

Ein fehr nenes Geschlecht, herstammend aus einem romantischen Liebesverhaltnis bes bofen Fris von ber Pfalz mit ber burgerlichen Sangerin Clara Dettin aus Augsburg. Ausstatung ber Sproffen mit der erkausten Graffcaft Löwenstein. Erheirathung ber Stolbergischen Graffchaft Wertheim. Danbel über Breuberg mit Erbach: uneble Rache bes erften Fürsten von Löwenberg mit Erbach: unefle Rache des erften Fürsten von Löwenfein an einem ganz unschulbigen an ben Galgen gebundenen und geprügelten Erbach'schen Beamten. Der wilde Obenwälber in ber Falle. Furcht muß ben Walb hüten.

1. Lowenstein - Wertheim - Rochefort: Der erfte Mamelud bes Saufes ein fehr folimmer Lowensteiner, Plader feiner Unterthanen im Bijahrigen Rriege. Der erfte Fürst ein Gohn ber Sowester ber gang frangofifch gefinnten brei Egoniften von Far-

Benberg, ein gang öftreicifc gefinnter bert. Bie er im fvanifchen Erbfolgefriege Alles fur Deftreich gethan und in Dunden Sein Cobn, ber Ermerber von Deubach, fallt unter Banbitengand ju Benedig. Das mit "baierifdem Belbe" erbaute neue Schlof ju Beubach. Spezialia von bem Drama ber Wertbeimer Ballfahrt. Die Borfahren bes ju Berlin von bem ebeln Dans von Rochom ericoffenen Polizeibirectore Sindelben. Gin Bomenfteiner Geelenverfaufer. "In Berlin mirb nur einmal befohlen, in Bien breimal." Gin Lomenfteiner, ber ale Coulfreund Tallepranb'e 1803 Die Eventualfucceffion in Baiern, bem von feinem Borfabren fo bebrangfalten Baiern, que gesbrochen baben will. Die Blume bes Bertbeimers in Beber's Solafzimmer auf Solof Beubad. Gigenthumliche Birfdigaben unb eigenthumliche Autorleiftungen. Die Rominaltonigin von Dortuaal. Dom Miquel und ber Drang-Dutang.

2. Lowenstein-Bertheim-Freudenberg: Ein Frembi bes Pfalger Bintertonigs, ber bei Sochft ertrinft. Die Bertheimer Bibel und Specimina ihres Tiefsinns. Gine fehr foone Grafin Erneftine Pudler in ber Stammtafel, die eine ber vielen Favoritinnen bes "lufchtigen" Beftphälingerlinigs war. Ein 74jabriger Champion ber Standesrechte. Wieberholte Migheirathen.

Die Hohenlohe sind ein fehr altes, die Löwensteine ein sehr neues Geschlecht. Das haus Löwenstein-Bein-Bertheim stammt aus einem romantischen Liebesverhältniß eines Wittelsbachers, eines heißen Pfälzers mit einer schönen Schwäbin, einer Augsburgerin. Die Stammeltern sind der Kursurft Friedrich der Siegreiche, der sogenannte bife Fris von der Pfalz, der Erbauer des "Trupstalfers" in heibelberg, der sich gegen Kaiser und Papstsete, und Clara Dettin, hoffräulein und Sängerin zu München, die in den Chroniken wie Agnes Bernauerin wegen ihrer Schönheit und Klugheit geseiert wird, aber glüdlicher als diese war: "Klara war klare

Kor die hohen Weiber, Kare in allen Zugenden, aller-Larste in Weisheit und Bernunft." Der Pfälzer Derre der sich 1462 mit ihr vermählt hatte, lebte vergnügt mit ihr in seiner schönen Reckar - Residenz zu Desbelberg, wo beibe auch in einem Jahre 1476 starben. Fris hatte für die Kinder aus seiner unstandesmäßigen Ehe nach dem 1441 erfolgten Aussterden der alten Grafen von Löwenstein die Grafschaft dieses Namens in Schwaden dei Deildronn, um 14,000 Goldgulden gekauft, die zwar von Kaiser Maximilian 1494 als Reichsgrafschaft bestätigt wurde, später aber in dem Landschuter Erdfolgestreit gegen den Enkel des dösen Krip, Ruprecht, 1504 von Derzog Ulrich von Würtemderg erabert ward und seit 1510 als würtembergisches Lehn empfangen werden mußte.

Lubwig H., ber Enkel bes Ahnherrn bes ganzen Geschlechts Löwenstein, Lubwig's I., prosperirte weiter burch heirath: er vermählte sich 1387 mit ber Gräfin Anna von Stolberg und erwarb, ba ihr Bater keine Ghne hatte, burch sie Grafschaft Wertheim in Franken") nebst ber herrschaft Breuberg baselbst, bazu bie Grafschaft Rochesort nebst ber herrschaft Chasse-

<sup>\*)</sup> Die Grafen Bertheim, von denen schon 1099 ein "Boppo Comes de Wertheheim" in einer eichftabtischen Urfunde, und 1144 ein "Wolframus, Com as de Wertheheim" unter den "Liberis" als Zeuge einer in Mainz ausgestellten Urfunde vorsommt (lettere abgedruckt bei Bodmann, rheingausiche Alterthümer I. 131), erloschen mit Graf Michael 1566: er war der Gemahl der Schwester der Gräfin Anna, der Gräfin Catharina von Stolberg.

wierre und anbern im Luremburgifden und Buttich'ichen gelegenen Berrichaften im burgunbifchen: Kreife. Ben biefen anerheixatheten beiben Grafichaften Bertheim und Rochefort erlangten bie Grafen von Comenftein aber mur Theile, von ber Bertheimer Grafichaft eignete fic bas Stift Birgburg febr aufehnliche Stude zu, bie Grafen von Caftell erlangten einen Theil bes Ainte Remlingen, bas gemeinschaftlich von gomenftein. Bargburg und Caftell befessen wurbe, und wegen Rochefort batten bie Grafen von Lomenftein einen berühmten 200 juhrigen Progest mit bem Baufe Stolberg zu bestehen, ber endlich 1755 gutlich zu Wien burch kaiferliche Bermittlung babin beigelegt wurde, bag Stolberg bie Graficiaft Rachefort: und: emige anbere Berrichaften, Lowenstein aber Chaffevierre und noch fieben Berrichaften im Luremburgifchen jugewiefen betam.

Die herrschaft Breuberg im Obenwald befaß Liwenstein seit bem 16ten Jahrhunbert, ebenso wie Rem-Ikngen mit bem hause Castell, gemeinschaftlich mit bem hause Erbach. Die Gemeinschaft führte aber zu sehr umangenehmen Zwistigseiten. Der bekannts Weber, ber längere Zeit hofrath bei ben Grasen von Erbach war, berichtet in seinen "Briefen eines in Deutschland reisenden Deutschen", daß sich noch 1641 einmal die beiben Wonarchen von Breuberg gesorbert hätben: "Der alte Gras Erbach antwortete seinem Beraussorberer, bem jungen Grasen, später ersten Fürsten Löwenstein, spöttisch, und bieser bemächtigte sich des Erbachischen Beamten und ließ ben armen unschuldigen Mann an den Galgen binben und prügeln." Es gab, um bies varauszunehmen, noch anberweite eigenthumliche Berhaltniffe in biefer gemeinschaftlichen herrschaft Breuberg: "Die Trummer ber Burg Breuberg, ergablt Weber weiter, bie über bem alten traurigen Reuftabt im Dbenwalb liegt, aber wegen boberer Berge feine Ausficht gewährt, ruben im Schatten finniger Buchenmalber, beren Stille blos burch Rachtigallen, burch bas Dochen eines Gifenhammers und auweilen burch ben garmen bes Martte unterbrochen wirb. Unter ben Ruinen biefer Burg mobnen bie Beamten, Frohnbauern liefern bie Fruchtgefälle und Efel bas Baffer taglich breimal binauf. Längft wollte man ben Beamten bequemere Bohnungen in Neuftabt ober Bochft anweisen, aber fie meinten, bag noch mancher Rlager fich befonne, wegen Rleinigkeiten ben boben Berg binangufteigen und bie Juftig bei bem etwas wiberspenftigen Beifte ber Balbner oben fraftiger gehanbhabt werben fonne; man burfe nur klingeln, fo foliege ber Bachter bas Thor und ber wilbe Obenwälber fei in ber Falle. Roch por 50-60 Jahren begruften Böller bie vorüberreisenben boben Berrichaften von ber Bobe, minber gefährlich, als wenn bie Frohnbauern im Thale ben berrfcaftlichen Bagen mit Bogelflinten begrüßten. "Burcht muß ben Balb buten", fagt man, aber feit ber Revolution fürchten fich bie Bauern nicht mehr. Als bas Landden an Deffen überging, mar es bobe Beit: Beffen ftatuirte auch gleich ein blutiges Exempel, mehrere Bauern wurben fanbrechtlich niebergeschoffen."

Lubwig I., ber Ahnherr bes Geschlechts Lowenftein, geboren 1462, war zweimal vermählt, mit einer fruchtbaren Schwäbin, einer Gräfin von Montfort, bie ihm zwölf Rinber gebar, sechs Sohne und sechs Töchter, von benen vier ben Ronnenschleier nahmen; und mit einer anbern Schwäbin, Gräfin von Tübingen, bie keine Kinber hatte. Er ftarb 1524.

Es folgte ihm sein Sohn Friedrich, geboren 1502, vermählt mit einer schwäbischen Gräfin Rönigsed, gestorben 1541. Er erlebte den schweren Bauerntrieg 1525 und mußte vor den Bauern, zu ihrer Erlustigung, wie die Grafen von Hohenlohe, wiederholt den hut ziehen. Folgte sein Sohn:

Graf Lubwig II. von Löwenstein, geboren 1530, ber Erwerber von Bertheim und Rochefort und ber hälfte von Breuberg. Er war ein sehr notabler Löwensteiner, breier römischer Raiser Ranzler und Reichshofrathspräsibent. Er bekannte sich zur evangelischen Religion, unterschieb bie Concordienformel und starb 1611 an seinem 81sten Geburtstage. Sein und seiner Gemahlin Grabmäler stehen noch in der alten Kirche in der Residenz zu Wertheim, die, wie gesagt, burch diese Gemahlin, Anna von Stolberg an das daus kam.

Bon seinen beiben Söhnen stiftete ber eine, Christoph Ludwig, die Linie zu Birneburg, so benannt von einer überrheinischen Grafschaft an der Eissel, ohnsern Boun, die Christoph Ludwig durch Tausch von seiner Schwester, einer Gräfin Manberscheid, erworben hatte. Der andere Sohn, Johann Dietrich stiftete bie Linie zu Rochesort. Es war hier wie im Dobenscheschen und Dettingischen Hause — die eine Linie, die ältere zu Birneburg blieb evangelisch, die andere zu Rochesort ward ein Nenschenalter noch vor Hohenlohe,

kett bem Jahre 1831 schon, mit ihrem Stifter wieder katholisch. Jene ättere evangelische Linie zu Birneburg, die sich jeht zu Freudenberg neunt, war die gräsiche und erhielt die Fürstenwärde erst nach Auslösung des deutschen Reichs burch Baiern und Würtemberg. Die jüngere Linie zu Rochesort ist die Linie der Maneluden, sie wurde zur Belohnung der Conversion schon 1711 in den Reichsfürstenstand erhoben. Wie dei Sodensladen vorssielen und das Drama der Opterseier kan, so kam-bei Löwenstein das Wertheimer Wallsahrtsbruma.

Die evangelische Linie Müht noch in einem und die katholische ebenfalls noch in einem Aste; ein zweiter coangelischer Aft erlosch 1852.

- 1. Jungere katholifche feit 1711 fürftliche Linie Löwenstein-Wertheim-Nochefort ober Rofenberg.
- 1. Der Stifter ber jüngeren katholischen, ehemals weichssürstichen Linie Löwenstein-Wertheim-Roches fort war Johann Dietrich, geboren 1584. Er biente während bes 30jährigen Krieges bem Kaiser. Er war ber Mamelad. Er trat von ber evangelischen Religion, in ber er erzogen worden war, im Juhte 1632 zum katholischen Glanden zurück, war einer ber ärgsten Placker seiner Unterthanen und starb, mit einer Gräfin von ber Mark dermählt, 1644.
- 2. Ihm folgte ber vierte, vorjüngste, von seinen fünf Söhnen Ferbinand Carl, ein sehr bigotter herr, ber schon zu bem Wertheimer Wallfahrtsbrama prälubirte und 1872 als kaiserlicher Kanmerer starb, mit einer frachtbaren Schwäbin, einer Gräfin Fürstenberg vermählt, bie ihm

Dierzehn Rinber, feche Sobne und acht Tochter and Mon ben Gobnen warb einer Bifchof bon Tournan in ben Rieberlanben, ein anberer Abt au Durbad, ein britter Mattefer, atbei ftarben in faiferliden Briegobienften in Ungarn, einer, Frang Leopolb, ale Felbmaricall 1682, noch por ber großen Turfenbelagerung Biene. Eine Tochter warb bermain bon Cachfen-Beigenfels, eine ameite Lanbarafin von Deffen-Rheinfele, eine beitte Rurfbin von Raffau-Ufingen, eine vierte Mebtiffin bon Thorn. Die junge Bittwe bes im Jahre 1693 ju Dfen gestorbenen Grafen Bilbelm, bes ifinaften ber feche Gobne, ein Grafin Balbftein, beis rathete in gweiter Che ben befannten faiferlichen Miniftet Singenborf, ben "Apicius bes Raifertwfes". Mutter und Schwfegermutter aller biefer Rinber. Unna Maria von Kurftenberg, war eine Tochter bes .. auts gefinnten" Caon, ber für Deftreich in ber Schlacht bei Breitenfelb mitgefochten batte, und bie Schwefter ber beruchtigten frangbiffchen brei "Egoniften"; fie lebte als Bittwe zu Bien, wo fie ein großes baus machte: aber 1674 auf eine Beit lang ausgewiefen warb, well fie ihren aus Coln aufgebobenen und in Wien gefangen gelebten Bruber, ben nachherigen Carbinatbifchof von Strafburg, Bilbeim Ewon, batte befreien wollen.")

3. (1) Der alteste von ihren feche Sohnen, Rag Carl, furcebirte. Er erhob bas Saus Lowenstein-Rochefort hauptfächlich zu seinem Glanze. Er war geboren 1636, ging in kaiferliche Diemte und wurde kaiserlicher

<sup>\*)</sup> Siefe unten bas Baus gürftenberg.

Rammerer, Gebeimer Rath und Pringipal-Commiffer auf bem Regensburger Reichstag. Er geborte ju ben beutiden berren, bie nach ber Biener Doffprache vorzuge= meife "qut gefinnt" waren: er that Alles fur Deftreich und Deftreich that Manches für ibn. Das "Alles" ging fo weit auf feiner Geite, baf er, gang uneingebent feiner Abstammung von Bittelebach, auf welche bin einer feiner Entel fpater fogar einmal bie Eventual-Succession in Baiern burch bie fcblimmen Frangofen garantirt haben wollte, gegen fein eignes Fleifch unb Blut muthete. Während bes fpanifchen Erbfolgefrieges ernannte ibn nämlich ber Raifer nach bem großen Siege bes 13. August 1704 bei Bochftabt, welcher Baiern in Deftreiche Dacht gab, jum Statthalter von Baiern, worauf ber Graf Lowenstein fich in München einrichtete: er ichloß hier Schloß und Resibeng, entließ alle Dofbebiente bes Rurfürsten von Baiern, verfaufte bie Pferbe aus ben furfürftlichen Marftallen und Geftüten. Beihnacht 1705 publicirte biefer Gutgefinnte fur Deftreich bas Patent: "bag alle Baiern ber beleibigten Majeftat, ber Allerhochften Perfon Sofeph's I., ale bee ibnen von Gott bem Allmächtigen vorgesetten alleinigen nechtmäßigen Lanbesherrn fculbig und baber ohne Beiteres mit bem Strange vom Leben jum Tobe ju richten. Aus angeborner Allerhöchfter Milbe folle von ben Lanbleuten nur ber 15te, von ben Burgern ber 10te, ober wenn beren nicht genug, ber 5te aufgehenkt werben, bie Uebrigen aber, wenn fie tauglich, feien als gemeine Golbaten unterzusteden unb bie Untauglichen gleich anbern Berbrechern ju öffentlichen Arbeiten angubalten." Miles

In Baiern mußte Deftreich bulbigen und ichmoren, fiber 110 Rabre lang bauerte bie Berrichaft Lowenftein's in Munchen, 1711 erhielt er gur Belohnung ber anten Gefinnung bie Reichsfürftenwurbe. Bairifche Berrichaften hatte Deftreich reichlich verlieben, bie Ichlinunen Frangofen aber erwirften im enblichen Frieben au Raftabt und Baben. baß ber Rurffirft von Baiern "universaliter und ganglich teftituirt werbe". 3m Januar 1715 mußte &bwenftein bie Lanbesverwaltung Baierns an bes Rurfürften Bertrauten Dar Grafen Preifing Wergeben, am 4. April 1715 tam Dar Emanuel aus St. Cloub nach Munchen jund. Der neue Rurft Lowenftein murbe bierauf 1716 gum Stattbalter in einer anbern öftreichischen Proving, in ber aus ber fpanifchen Erbichaft Deftreich neu anheimgefallenen Lombarbei ernannt, bier farb Lowenstein, ber Gutgefinnte, ju Dailand, foon nach zwei Jahren 1718 am zweiten Beibnachtsfeiertage, 62 Jahre alt. Er war mit einer Deftreicherin, einer Rhuen von Belafy vermählt, bie ibm gebn Rinber gab, fieben Gobne und brei Tochter.

4.(2) Es succedirte von seinen fleben Sohnen ber sech fte, wieber vorsung fte Sohn Fürst Dominic Marquard, ber am 11. März 1735 als faiserlicher Kämmerer burch Meuchelmörber im Benusberge bes Carnevals zu Benebig sein Leben einbüste, 45 Jahre alt. Er war mit einer kathelischen Prinzessen von Dessen-Rheinfels vermählt, bie auch sieben Söhne und eine Tochter gab. Er kaufte 1721 Amt Deubach am Main, wo bie fürüliche Residenz jest ift, von ben Grafen von Erbach. Bon bem schloffe, bas zu Deubach gebaut wurbe, berichtet ber

Keurist Weber sehr richtig: "es liegt ganz isoliet aun Main und ist mit Reiht aner baierischer Sobeit, bomm es ist erbaut mit baierischem Gelbe."

5. (3) Der Mielle und Dominic Mardatb's Arben Sohnen Carl fucrebitte ale britter ffund. Er war tofferlicher Rammerer und Generalfoligeugeneifter und bant Impfälgifcher Generallieutenant ber Sufantorie. Er ift befannt burch feine 1770 getroffene zweite Deitath. bie Dibeirath mit Jufephine Freifn bon Stipplin, ber 3biabrigen Bibbor feines hofverwulters und Titadar-Cammerrathe Rummeretird, mit ber er fich, nachbeit er leine erfte Gemahlin, eine Dringeffin von Solftein. Biefenburg verloven batte, bereits Schiebrig noch vermablte. Er ift ferner bekannt ale ein bigotter Berr, ber auf alle Weife Profelyten ju machen beftrebt ware in ber von ben Grafen Satfelb etfauften Berrichaft Rofenberg in bem Stifte Maing, bie ehemmle einet evungelischen reichenbeligen Samilie, bie 1882 ausftarb, geborte, erbauete er in bem evangelifchen Dartifleden Rofenberg 1757 eine fatholifche Rirde. Er fft, mas bie Bigotterie betrifft, gang befonbere burch ble fogenannte Bertheimer Ballfahrt betannt geworben. Bertbeim war eine evangelifche Stabt (von fest 3-4000 Einwohnern) wie bas hohenlohefche Debringen und warb, wie Debringen, gemeinfchaftlich von ben taibolis fchen frürften und ben evangeliften Grafen befeffen Bertheim lag aber inmitten gweier tatholifder Guifte, Maing und Würzburg. Schon Graf Ferbinant Carl hatte 1651 für bie wenigen Ratholifen, bie fü Bertheim wohnten und meift gum Dofftaat geborten,

tie Cher ber Stabtliche vorupirt. Durch bie Waltfahrtsprozessischen sollte bie öffentliche Ausübung ber katholischen Beligion burchgesett werben. Die Bettern, bie evangslischen Grasen setzen bieser öffentlichen Ausübung ver nur toleristen katholischen Religion sich entgegen.

Die Ballfahrtsprogession geschuh seit bem 44en Inhrhumbert jedes Jahr um Frohnleichnamstage, bem Dauptfeiertage ber katholischen Kirche, nach bem heiligen Blut im großen Gnabenorte Wallthürn im Stifte Maing, jest im Königreiche Baiern gelegen und zum Fürstenthum Leciningen gehörig. Die Physiognomie biefes Gnabenorts will sich aus ben Briefen Weber's, bes in Deutschland reisenden Deutschland vorführen:

"Der mertwärdigfte Ort im Fürftentham Leiningen ift wohl Balltburn, ber Ballfabrtsort; ein recht fchmugiges, with in Balbern liegenbes Reft, wohin Wege führen, bie mahrlich, wenn bei Ballfahrten Berbienft ift, bas Berbienft erhöben. Den wibrigen Ginbrud vermehrt bie Brunth ber Ballebifener, eina 2000 Goelen, unb ber Balltburnfabret, meift Leute, por benen man jur Reit ber Anbacht wohl bie Thuren verfchließen barf. Der Begenstand, ber noch immer mehr Gläubige bierber giebt, als man vom 19ten Jahrhundert erwarten follte, ift ein Altartud, worauf 1130 ein unborfichtiger Priefter bas beilige Blut verschüttete und sogleich bilbeten fich fo viele Christustopfe von blutrother Farbe und in ber Ditte ber Bekreuzigte gang. Die Abconterfeiung, bie alliabrlic ju Ballthurn verfauft wirb, zeigt Alles bentlicher und bat bie Infdrift:

> "Dier feht bas Blut Deren Jefu Chrift, Bie's ju Ballthurn vergoffen ift."

Konrift Beber febr richtig: "es liegt ganz ifoliet am Main und ift mit Recht unrer baierifcher Sobeit, bennt es ift erbant mit baierifchem Gelbr."

5. (3) Der Mieffe von Dominic Margatb's feben Sohnen Carl fucerbitte ale beitter Ruch. Er tofferlicher Rammerer und Generalfolbaeugineifter und bagu terbfaltifder Generallieutenant ber Aufanterie. Er ift befannt burd feine 1770 getroffene zweite Beitath, bie Dibeirath mit Infenbine Freifn bon Stipplin, ber Ibiabrigen Bittwe feines Dofverwultere und Titular» Cammerrathe Rummere fird. mit ber er fich, stachben er feine erfte Gemablin, eine Pringeffin von Solfteins Biefenburg verloven batte, bereits Schiebrig noch vermablte. Er ift fernet befannt ale ein bigotter Serr, ber auf alle Beife Profelyten ju machen beftrebt war: in ber von ben Grafen Datfelb ertauften Berrichaft Rofenberg in bem Stifte Maing, bie ebennale einet evangelifchen reichenbeligen Familie, bie 1882 ausftarb, geborte, erbauete er in bem evangelifchen Martifleden Rofenberg 1757 eine tatbolifche Rirde. Er fft, mas bie Bigotterie betrifft, gang befonbere burch bie fogenannte Bertheimer Ballfahrt befannt geworben. Berts beim war eine evangelifche Stabt (von fest 3-4000 Einwohnern) wie bas hobenlobeide Debringen und warb, wie Dehringen, gemeinfchaftlich von ben tatholis fchen Fürften und ben evangelifthen Grafen befoffen Bertbeim lag aber immitten gweler tatholifder Giffte, Maing und Burgburg. Schon Graf Ferbinant Carl batte 1651 für bie wenigen Ratholiten, bie fü Bertheim wohnten und meift jum hofftaat gehörten,

bes Cher ber Stabtliche vorupirt. Durch bie Ballfahrtsprozession sollte bie öffentliche Ansitbung bet katholischen Religion burchgesest werben. Die Bettern, bie evangsleschen Grasen setten bieser öffentlichen Ausübung ver nur toleristen katholischen Religion sich entgegen.

Die Wallfahrtsprozession geschuh seit bem 44ken Jahrhundert sebes Jahr um Frohnleichnamstage, bem Sahrhundert sebes Jahr um Frohnleichnamstage, bem Sahrhundertage ber katholischen Kirche, nach bem heiligen Blut im großen Gnabenorte Wallthurn im Stiffe Maing, sept im Königreiche Baiern gelegen und zum Fürsteithum Leiningen gehörig. Die Physiognomie bieses Gnabenorts will ich aus dem Briesen Weber's, bes in Deutschland reisenden Deutschen vorsühren:

"Der mertwärdigfte Ort im Fürftenthum Leiningen ift wohl Ballthurn, ber Ballfahrteort; ein recht fchmugiges, wild in Balbern liegenbes Reft, wohin Bege führen, bie mabrlich, wenn bei Ballfahrten Berbienft ift, bos Berbienft erboben. Den wibrigen Ginbrud vermehrt bie Brunth ber Ballebifenet, eina 2000 Geelen, unb ber Balltburnfabret, meift Leube, vor benen man gur Belt ber Anbacht wohl bie Thuren verschliefen barf. Begenstand, ber noch immer mehr Gläubige bierber giebt, als man vom 19ten Jahrhundert erwarten follte, ift ein Altartuch, worauf 1130 ein unvorsichtiger Priefter bas beilige Blut verschüttete und fogleich bilbeten fich fo viele Chriftustopfe von blutrother Farbe und in ber Mitte ber Betreuzigte gang. Die Abconterfeiung, bie allfährlich ju Balltburn vertauft wirb, zeigt Alles bentlicher und bat bie Infdrift:

> "Dier febt bas Blut Deren Jefu Chrift, Bie's gu Ballthurn vergoffen ift."

"Bormale wallten wohl ichrlich gegen 100,000 "Menfchen bierber, Pfarrer und Raplan nebft 50 Rapuginern borten von frühe bis in bie Racht Beichte gegen Bachetergen und baar Gelb; man gab mir bie Summe, bie ein Sabr ums andere bie Rabuginer fur Deffen Ibften, au 6000 Gulben an, und bie rothseibenen Raben, geftrichen am beilgen Tuche, bie vorzüglich "gegen Rothlauf" helfen follten, gab man auch nicht gratis. In ben Balbern geht es bunt gu, fcon eine Hemliche Strede von bem Gnabenorte gieben bie Baller Schuhe und Strumpfe aus und bie Manner find galant genug, ben Beibern babei ju belfen. Noch beute begegnet man in ben 14 Tagen nach Frohnleichnam Bugen, bie mit bem Wanberftabe und unbebedtem Saupte, einen Sad auf bem Ruden, fingenb babin mallen, auch mohl auf bem Nedar einberschiffen. Es ift mehr als fromme Einfalt und folgenreicher Unfug."

Ich habe biese anschausiche Schilberung hier eingefchaltet, um einigermaßen begreiftich zu machen, weshulb
bie evangelischen Löwensteiner Grafen ein kleines Recht
hatten, fich gegen bas Unternehmen bes Fürsten, ihres
tatholischen Betters zu setzen.

Drei von ihnen ritten mit ihren Bebienten aus ber Stadt, als bie Frohnleichnamsfestprozession Sonntags am 17. Juni 1781 von Wallthurn zurückehrte, um zu ver-hindern, daß nicht der solenne Durchzug durch die Stadt erfolge. Alle Borstellungen, die man machte, halfen jedoch nichts, ja da einer der Grafen einem Läufer des katholischen Fürsten, welcher das Crucifix trug, dasselbe senken machen, und da er sich bessen weigerte, es abnehmen

wollte, tam es jum Sanbgemenge, in Rolge beffen bie Prozeffion gerftreut wurde. Bier Tage barauf, am 21. Juni, rudten über 600 Dann murzburgifche Truppen (geschickt vom Bischof, einem frommen Erthal) mit vier Ranonen, Sturmleitern und Munitionewagen ein, vertrieben bas in ber Stadt ftebenbe Rreiscontingent von feinen Doften und quartierten fich in ben Burgerbaufern ein. Die Kanonen und Pulverwagen fanben auf bem Martte. Am 24. Juni, einem Sonntage, bem Festtage ber Uebergabe ber Augeburgischen Confession, murben mitten unter bem Gottesbienfte bie Thore gefchloffen, Die Solbaten muften vor Jebermanns Augen icharf laben, bie jum Theil gegen bie Rirche gerichteten Ranonen mit Rartatiden. Conftabler mit brennenben Lunten ftanben baneben. Die Rirche, aus ber alles flob, Rathbaus und Solog murben militarifd befest, ber Stadtamtmann arretirt, bem Burgermeifter bie Schluffel mit Gewalt abgenommen; bie Golbaten erhielten ben Befehl, bag jeber feinen hauswirth in's Schloß führen folle. Dier fagen bie fürftlichen Rathe auf einer Buhne, erklarten bie Bürger für Rebellen und forberten einen neuen Gulbigungeeib im Ramen bes Kurften. Aber bie Burger von Wertbeim blieben ftanbhaft und muthig mitten unter ben bifcoflichen Bajoneten und Ranonen, welche eine gange Boche lang fie bebrobten, fie leifteten ben von ihnen geforberten Sulbigungeeib, an ben Fürsten Carl allein, nicht. Die Truppen zogen barauf am 28. Juni wieber ab, und gegenwärtig gebort Bertheim ber evangelischen Linie allein, wie bas bobenlobesche Debringen.

Als ein Curiosum führe ich noch an, bag es zwei

Rithe von einer abeligen Familie waren, - welche in neuefter Reib wieber einen Bramten geftellt hat, ber stemlich eigenmächtig unter ber Wegibe bes Preugenfonigs Ad gebahrte, aber burch einen tragischen Tob ein plögliches Enbe mit Schreden nahm, - welche bamale ben febracion bigotten Surften von Comonstein zu biefen Gigenmachtigfeiten verführten. Es war ber Regierungspelifibent unb Bebeime Rath Dieronymus Beinrich von Dindelber unb fein Sobn Carl, bamale hofrath. Bater unb Gobn maren perfanliche Zeinbe ber evangelischen Grafen von Lömenftein und wollten biefe ibre Rache fühlen laffen. Der Lowenfteinifche Gebeime Rath Dindelben, ber noch bis 1805 gelebb bat, gablte an ben Keinen und Meinften beutschen Eprollengen, bie fich auch noch burch oine andere fatale Eigonthimlichfeit; nämlich burch eine ihnen, wenigstens ihrer Familie, fatale Prachtliebe und Oftentationswuth auszeichneten: er baute auf bem ber Samilie geborigen Rlofter Rofenthal ober Ginnerebaufen, vier Stunden nordweftlich von Meiningen, ein mabres Refibenafchloß, ein fleines Berfailles mit grofigrtigen Gartenanlagen, burch welchen Prachtbau bas große von ibm gesammelte Familionvermögen febr fcmotz. Noch ber Sobn, ber bamalige Löwensteinische hofrath, foll eine vornehm ftolge, imponirenbe Perfanlichteit gemefen fein, qualeich wie ber Nefrolog feines Gobnes, bes Berliner Generalpolizeibirectors ihm nachrubmt; "ein Mann von tiefem juriftifchen Biffen und großer Geiftesicharfe, ber und in ber Erinnerung vieler Meufden lebe". Er trat in meiningische Dienfte und ftarb ale berzoglich meiningischer Geheiner Regierungerath 1885 mit Dinterlaffung von

zwei Schnen, bed löniglich preußischen Oberforstinspeature Ehristian hainrich Carl, ber in Meiningen lebte und im Inhre 1852 bas Familiengut an ben henzag von Meiningen verkauft hat, und bes seit bem Sturmsjohr 1848 in Berlin fungirenben, neuerlich erschossens Prolizei- Prassenten, Carl Aubwig Friedrich, von Dindelben.

Wie ber Tourist Weber berichtet, \*\*) ber wiederholt Gast war am hafe bes Rachfolgers bieses euraginten Ratholiten, dieses Romantiters bes 18ten Jahnhuertet, nuter welchem bie alten hindelben's bienten, als welche

<sup>\*)</sup> Diefes 1803 geborne meininger Landestind befuchte bas Gifenacher Gomnafium und trat bann in preugifche Dienfte, ward Regierungerath ju Areneberg, Liegnit unb Merfeburg und boffeibete barauf fieben Sabre lang, bis 1866, ben bochfon Polizeipoften in Freugen, bis er burch ein beleibigtes Mitglied ber preußischen afleinen Berren", einen von Rocow : Dleffom, im Diftolenbuell fiel. welcher Kall begreiflich nicht wenig Auffeben machte, ba man allerbings von Volizeipraffbenten bie Hebertretung bes Duellberbote am wenigften erwarten follte. Roch größeres Auffeben aber machte es, bag ber Ronig, von bem man am meiften bie Berbinberung bes Duells burch ein eine gelegtes Beto batte boffen tonnen, biefes Beto nicht einlegte, obgleich ibm bie Angelegenheit begreiflich nicht unbefannt bleiben tonnte und wenigftens bann befannt geworben fein mußte, ale ber jum Duell burd bie fogenannten Gefete ber Chre, Gebrangte ibm feine Stelle refignirt batte. Er mar Bater von fieben Rinbern von einer Rurnberger, Vatrigiertochter von Grundberr. Rach ben Gefeben ber Chre im "driftlichen Staate" batte er - für feinen Monarchen angeblich noch 17 Duelle eventuell zu befteben gehabt.

<sup>\*)</sup> Band I. G. 76, 2te Ausa. Stuttgart 1884.

eigentlich bie Wertheimer Wallfahrteftene verhängten, so gehörte ber Romantifer zu ben kleinen beutichen Fürsten, welche, wie ber Landgraf von heffen-Caffel, ber Fürft von Balbed, ber Markgraf von Anspach und Baireuth und ber katholische Bischof von Rünsker sogar Seelenverkäuferei trieben, ihre armen Unterthanen nach ben Colonien Englands und hollands verstauften, er genoß ben Borzug, einer ber kleinsten bieser kleinen seelenverkaufenben beutschen Landesväter zu sein.

ben bieses britten Fürsten Carl sechs süngeren Brübern war Fürst Christian Löwenstein (geboren 1719) General in ber östreichischen Armee und am Wiener Hose wegen seines bösen Mundes berühmt. Wegen der freien Reben, die aus demselben gingen, verbot ihm Maria Theresia den Hos. Fürst Christian ließ sich aber nicht stören, kam gleich am solgenden Tage wieder und gab, von der Raiserin zur Rede gestellt, zur Antwort: "In Berlin wird nur einmal besohlen, in Wien muß man's aber breimal Einem sagen, ehe man's thut."

Fürft Carl, obgleich er 1768 ein Primogeniturgesetz gegeben hatte, ftarb im Revolutionsjahre 1789, ohne Erben.

6. (4) Es folgte nun seines jungsten sechsten Brubers Theodor (gestorben 1780, vermählt mit einer Gräfin Leiningen) Sohn Dominic Constantin, ber vierte Fürst von Löwenstein-Rochefort, geboren zu Nancy 1762. Er war ein Schulfreund von Talleyrand und von bessen höchst einstußreichem Secretair Matthieu und versuchte durch diesen Einstuß 1803 beim Reichsbeputationshauptschluß sich, wie schon beiläusig

emannt, fogar bie Eventualfucceffion auf bas von feinem Meltervater, bem erften gurften, bereinft fo bebrangfalte Baiern gufichern gu laffen. Er erhielt burch ben Reichebeputationshauptfclug für bie Luremburgifden Befitungen Chaffepierre u. f. to. Entichabigung in murzburgifden und maingifden Besitzungen. Er ftanb früher als Generalmajor in ber prengischen Armee, trat bann aber noch vor ber Debiatifirung burch ben Rheinbund 1806, ber ibn unter Baiern wies, in bairifde Dienfte, zeichnete fich 1809 im Tyroler Rriege aus und ftarb ale baierifcher Generallieutenant 1814. Der befannte Beber mar gut Freund mit biefem herrn und ichreibt in feinen Briefen eines in Deutschland reisenben Deutschen von ihm: "Der mir wohlmollende verftorbene Rurft ließ gewöhnlich zum Rachtifch in Beubach (ber Refibeng) von ber Blame bes Bertbeimers eine Flasche kommen und Abends brachte ein alter treuer Diener beimlich noch einige aufs Bimmer jum Schlaftrunt." Diefer Fürft mar zweimal vermählt, erft mit einer frantischen Grafin Sobenlobe-Bartenftein, bann mit einer fcmabifchen Grafin Ronigsed-Rothenfele.

7. (5) Es folgte ihm sein Sohn aus erster Ehe, ber fünfte Fürft von Löwenstein-Wertheim-Roche-sort, Carl, geboren 1783, seit 1818 erblicher baierischer Reicherath, gestorben 66jährig 1849, vermählt mit einer öftreichischen Dame, einer Gräfin Windischen Blid auf bie Eventualsuccession in Baiern gesaßt hatte, machte biesem Bater auch als Mebiatsürst Ehre, er führte als

einer ber nebst ben Fürsten von Taxis und Leiningen angesehensten und reichsten mediatisirten herren Baierns einen wirklich fürstlichen Train an bem kleinen hofe zu Deubach. In bem burch ben Reichebeputationsschluß anheimgefallenen würzburgischen Besitthum im Spessart hielt er unter andern, wie Taxis und Leiningen, einen vorzüglichen hirschpark. Die Jagben auf den edeln hiesch, welche er gab, waren von eigenthümlicher Art.")

<sup>\*)</sup> Ein Auffat über bie Birfdjagt in Baiern (Augeb. A. 3. Beilage jum 8. gebr. 1856) berichtet barüber in folgenber Beife: "In ben großen gorften ber Ebene maren por 1848 bie Jagben, welche ber verftorbene Rurft Lowen: ftein bielt, ba ibm bie toniglichen Reviere ju Gebote ftanben; von eigentbumlicher Art und ich will etwas bavon anführen. Benn bie Souben und Treiber angeftellt maren. fo feste bes Rurften Leibiager einen Leitbund auf die Rabrte bes Sirides, melder beftätigt mar, und jog, ber Rabrte nachbangend, voraus ins Solg. Die Treiber rudten fill und nur wenia an bie Baume flopfend nach. Der Sund verließ bie Rabrte nicht, ba es benn balb geschab, baß ber Rager an ben Dirich tam. Go wie er ibn erblidte, fließ er ins born, und es maren eigne Beiden, welche bie Rabe bes Birides verfunbeten, und leicht au erfennen, mobin fic biefer im Bogen wenbete. Auf bas Beiden blieben bie Ereiber fleben ober folgten nur von ferne bem Bornruf. Anfange ging ber Birich wohl flüchtig, aber nicht weit, benn er mußte wohl, mas im Berte mar, ba man nur auf einen jagbbaren birfc jagte, und ein folder batte als Spieger, Gabler und auch fpater icon genug Erfahrungen gemacht und unterschied bie Störungen ber Jagb und gufälliges Aufgescheuchtwerben recht aut. Der Sirfd fucte alfo feineswegs in übereilter glucht gegen bie Schuben gu rennen, fondern vielmehr ben verfolgenben Sager burch

Der Erbprinz dieses eigenthümlichen fürstlichen birschjagdengebers, Constantin Joseph, war ebenfalls ein
eigenthümlicher Derr: er hat sich als Autor bekannt gemacht durch mehrere Schriften, in benen er das Interesse
der Mediatisirten und namentlich seines Dauses aufes Eifrigste versocht und als entschiedener Gegner des constitutionellen Systems auftrat. Er kam nicht zur Succession, er starb 36jährig 1836.

8. (6) Es folgte nach bem Sturmjahre 1848, bas ber Sirschjagbengeber Fürst Carl noch erlebte, 1849 ber Sohn bieses Erbprinzen Constantin Joseph von Agnes von Sohenlohe = Langenburg, ber jest regierende sechste Fürst, Carl, geboren 1834, ber 1856 bei seiner erlangten Majorennität in bie Rammer ber Reichsräthe eingetreten ist.

Seine Schwester, Pringeffin Abelheib, ift 1851, mo

Biebergange zu taufden und ftedte fich in jebes größere Didicht. Aber ber Bund mar gut und wie bas Berbangniß fein Opfer überall findet, fo fand es ben Biric. murbe biefer boch enblich gegen bie Schupen gedrangt und oft ging er fo bebachtig bor, baß ibm ber Jager gang nabe tam und ibn baufig erblidte, wobei er jebesmal ine Born Ber ein Baidmann ift, tann fic bie Spannung benten und wie bas Berg ichlug, wenn ber Ruf immer naber tam und bas Didict beutlich bezeichnete, welches ben birfd verbarg. Alles ringsum ftill, ben Blid unverwandt nach bem bichten Tannengrun gerichtet, bie Buchfe boch genommen, fougfertig - noch ein hornruf, jest muß ber Dirich ericeinen; ein Raufchen, jest gilt's - ba bricht er berbor mit bem folgen Gemeib, bas Didicht theilend, tritt er aus bem Duntel bes Solges tropig bervor in ben fonnigen Tag! " 2c. 2c.

fle 20 Sabre alt war, buith Befrath Dom Miguel's von Portugal für ihres Batere Legitimitateeifer belobnt und nominell Ronigin von Portugal geworben; ber aus Mefer Che 1852 gebornen Pringeffin warb auf Golog Deubach von treuen Portugiefen als Thronerbin gehulbigt. Bur Taufe bes zweiten Rinbes, eines Pringen, ber wie ber Bater getauft warb, Dom Diguel, erhob fich 1853 ber Bifdof von Guarba in Portugal, ein 85jabriger Greis, ber feit bem Jahre 1834, wegen Bermeigerung ber Unerfennung Donna Maria's, in Spanien und Franfreich und gulett im Rirchenftaat ale Berbannter gelebt batte. Roch gang neulich, im Juli 4855, bieß es wieber in ben Beitungen aus Grantfurt, baß viele bortugiefifche Legitimiften burchgereift feien, um fich nach Schloß heubach zu begeben, wo benn auch im August eine britte Rieberfunft ftattfanb.

Ueber bie äußere Erscheinung und die innere geistige Begabung bes erlauchten Gemahls dieser Löwensteinischen Prinzessin gab Fürst Püdler, ber ihn im Januar 1848 in London sah, als er noch nicht die Königsgebanken gehabt hatte, solgenden Bericht, aus dem man sich die Beschaffenheit des portugiesischen Entthronten, die nicht gewechselt haben wird, versinnlichen kann: "Das Londoner Bolk, dem Dom Miguel als ein tyrannischer Ultra geschildert worden war und das nun in dem gefürchteten Ungeheuer einen ganz artigen und hübschen sungen Mann sieht, ist vom Abscheu zur Liebe übergegangen und empfängt den Prinzen überall mit Euthusasmus. So auch heute im Theater, wo eine Pantomime gegeben wurde. Dom Miguel stand sogleich mit seiner

portugieficen und englischen Suite auf und banfte berbinblichft. Rurg barauf rollte ber Borbang empor unb ein neues unbanbiges Rlatiden zollte ber iconen Deconation Beifall. Abermale, erhob fich Dom Miguel und bantig verbindlichft. Bermunbert und, überrascht rief bonnoch gutmutbig bas Publifum, ben Jerthum überfebenb, von neuem "Bivat!" Run aber erfchien ber Lieblingepoffenreiffer auf bem Theater und gmar großer Denng-Dutang. Stärker ale früher ertonte ber Enthuffasmus bes Beifalls - und abermale erhob fich Dom Diquel und bantte verbindlichft. Diesmal aber wurde bas Campliment nur burch lautes Lachen erwiebert und einer feiner englischen Begleiter, Borb D. L., ergriff ohne Umftanbe ben Infanten beim Arme, um ihn wieber auf feinen Git gurudzugieben. Geitbem blieben Dam Miquel und ber Drang-Dutang, für ben er Gulbigungen eingenommen, im Beifte ber Englander wiber Billen Bang neuerlich melbeten bie Reitungen. ibentificirt." baß Dom Riguel von Braganga fich vom 1. October 1856 ab aus Schloß Beubach in bas ibm von feinem jungen Schwager glangenb eingerichtete ebemals murgburgifche Rlofter Broundach in bor Nabe von Wertheim mit feiner gangen Familie übergesiedelt habe. Sier mart benn am 19. Marg 1857 bas vierte Rinb, ber zweite Duing, geboren,

Außer seiner Schmester Abelheib, Nominalköpigin von Portugal, hat ber junge regierende sechste Hürst Carl von Löwenstein-Rochefort nach vier Tanten: Abelheib, regierende Fürstin von Rohan; Leapolzbine, Wittwe bes Prinzen Constantin von Löwen-

٠,

stein=Rochefort, ihres Oheims, kaierischen Generallieutenants und Generalabjutanten; Marie, Withve bes
Prinzen Bictor, Brubers bes regierenden Fürsten von
Jsenburg-Birstein, und Eulalie, die unvermählt
ist, und eine Großtante, Sophie, Gemahlin des Prinzen
Carl von Solms-Braunfels, eines der Stifter der
verunglüdten Texasauswanderungsgesellschaft; der erste
Gemahl dieser Löwensteinerin war ein Prinz von SalmSalm. Demnächst leben sett noch zwei Großoheime
bes regierenden sechsten Kürsten: August und Franz,
welche in der östreichischen Armee bienen.

Die Besthungen bes Sauses Löwenstein-Wertheim umfassen 30 Meilen mit 80,000 Einwohnern. Die katholische Linie Rochefort, bie sich auch Rosenberg nennt, besitzt ben bei weitem größten Antheil, 21 Meilen mit gegen 60,000 Einwohnern. Sie steht aber bamit unter nicht weniger als fünf Souverainen, als:

1) mit 5 Meilen und über 17,000 Einwohnern unter Baiern, wegen ber ehemals Erbach'schen herrschaft heubach, einem Theil von Remlingen,
bas sonft mit Würzburg und Castell gemeinschaftlich besessen wurde, und ben seit 1803 neu erworbenen
Besthungen im Spessart, ben beiben ehemals wurzburgischen Aemtern Rothenfels und Neustabt,
beibe, wie heubach, am Main gelegen, ferner bem ehemals mainzischen Fleden Wörth am Main, alles
geistliches Besithum, welches zur Entschäbigung für bie
überrheinischen Besthungen angewiesen worben war;

- 2) mit 31/2 Meilen unb 10,000 Einwohnern unter Baben, wegen ber Salfte ber Graffchaft Bertheim, ber von ben Grafen Sapfelb erfauften Berrichaft Ro-fenberg, bem ehemals wurzburgifchen Ciftercienser- unonchenklofter Bronnbach und einigen anbern Studen;
  - 3) mit 3 Meilen und über 10,000 Einwohnern unter Darmftabt, wegen ber halben fonst mit Castell gemeinschaftlich besessen herrschaft Breuberg im Dben-walb und einigen andern Stüden;
  - 4) mit 1/2 Meile und 1000 Einwohnern unter Würtemberg, wegen bes Lowensteinischen Amtes Abstabt, 1/2 ber Grafichaft, und endlich:
  - 5) mit 9 Meilen wegen neun schöner böhmischer Berrschaften: Dayb und Weferit im Pilsner Rreise, Bernarbit, einem ehemaligen Rloster ber Jesuiten von Prag, im Prachiner Rreise u. f. w., zusammen mit 20,000 Einwohnern unter Destreich.

Die Cinfunfte wurden ehemals auf 350,000 Gulben angeschlagen. Weber gab sie auf 400,000 an, bemerkte aber, bag bas haus Schulben besithe.

Resibenz ist bas 1721 von Erbach erkaufte unb "mit bairischem Gelbe" neuerbaute schöne Schloß am Main bei Miltenberg, Beubach in Baiern.

Seit 1818 find bie Fürsten von Löwenstein-Bertheim-Rochefort erbliche Reicherathe bes Rönigreichs Baiern und erbliche Mitglieder ber ersten Rammer bes Großherzogthums Baben, seit 1819 bes Königreichs Bürtemberg und seit 1820 bes Großherzogthums Deffen. 2) Aelten mangalifde, erft feit 1812 für filiche Linie Lomenfrein-Wertheim-Freudenberg.

1. Die altere evangelische Linie Lowenstein-Bertbeim, bie gu Birneburg, bie fich fest Freubenberg, bas fie jur Entichabigung 1803 erbielt, nennt, mar unter bem Reicheverband nur graffich und ift erft 1812 und 1818 burd Baiern und Burtemberg gefürftet morten. Stifter mar Christoph Lubmig, ber im Rabre bes Ausbruchs bes 30jabrigen Rrieges, 1618 Rarb. Er war vermöhlt mit einer Grafin Mauberfcheib und erwarb burch fie und feine Schwefter, eine vermählte Grafin Manbericheib, burd Taufd gegen Die Berrichaft Rronenburg im Luxemburgifden, Die Grafichaft Birneburg zwischen ben Rurfürstentbumern Beln und Trier über bem Rheine ohnfern Bonn an ber Giffal gelegen. Begen biefer Graffchaft, bie gum weftphalischen Rreise gerechnet murbe, führte bas baus Lowenftein auch eine Stimme im westphälischen Grafencollegium zu ben zweien, bie es im frantischen batte.

Diese Branche Löwenstein erklärte sich im 30jährigen Rriege für ben Pfälzer Böhmenkönig und Johann Casimir, einer ber süngeren Brüber bes Stifters ber Linie Birneburg, ber in ber Schlacht bei höchst bei ber Retirabe Wer bis zusammenbrechenbe Brüde über ben Main extrant, ") stanb bem Rönig sehr nahe. Frieb-rich schreibt von ihm an seine englische Gemahlin Elisabeth nach ber Schlacht 11./21. Juni 1622 aus

<sup>\*)</sup> Bei Bubner Cafel 367 fehlt biefer Johann Cafimir gang.

Manuheims "Je crains que notse pauvre Comto de Leivanstain aut nort; il y a plusienes qui disent l'avdir any orier à l'aide dans la rivière à quey il n'y avoft moyen; je plains bien sa pauvre veuve, et certes j'ay blem perdu un fidèle serviteur que j'ay nimé passionement." Aus; varber hatte er noch an 8./18. Mai schellhoft augefragt: "Je vous prie aussi me mander si Littel Dudley (ein Bermanbter ber Mutter bes herühmten Marschalls Schemberg, wehrscheinlich ein Benebrer der Gräsen Lömenstein) de la Comtessa de Leveustein no trouve pas atrange le partement soudain du comte qui a dien raison de se plaindre d'elle de la voir ainsi estropiée."

- 2. Dem Stifter biefer evangelischen Linie Lömenstein-Birneburg folgte sein Sohn Friedrich Lubwig, welcher den ganzen Jojährigen Krieg erleht hat und 10 Jahre nach dem westphählichen Frieden, der ihn im seine dem Water confiscirten Güter wieder einsehte, 1658 farb, 60 Jahre alt: er war dreimal permählt, arst mit einer Darz-Gräßu Stolberg, dann mit einer Schwähin, einer evangelischen Gräßn von Tübingen, Schweber des letzten 1631 gestorbenen Grasen, mit der Beschungen aus dessen Erbschaft vermehrt wurden, und zulett mit einer Freisn von Tieffen ach, aus einem öftreichischen, aber damals ebensalls noch prongelischen Geschlecht.
- 3. Er hinterließ vier Sohne, die gemeinschaftlich regierten und biese wieder Enfel, die gemeinschaftlich regierten:
  - a, Lubmig Ernft, vermablt mit einer Rhein-

ianberin, einer Gräfin Sayn, gestorben 1681. Deffen Sohn Eucharius Casimir, vermählt mit einer frantifchen Gräfin Limpurg, starb 1698, erst 30jährig, phne Söhne.

- b. Friedrich Eberhard, ftarb 1683, ebenfalls ohne Rinber von zwei Gemahlinnen, einer westphälischen Grafin Lippe und einer frankischen Grafin Soben lobe, zu hinterlaffen.
- c. Gustav Arel, vermählt mit einer Schwäbin, einer Gräfin Dettingen, einer verwittweten Gräfin Hochtirch, hinterließ bei seinem Tobe 1683, ber brei Tage nach bem seines Brubers erfolgte, einen erst einsährigen Sohn Deinrich Friedrich, auf ben ich zurücksomme: er wurde ber Stammfortpflanzer. Endlich:
- d. Albert, vermählt mit einer Gräfin Solms, ftarb 1688 mit hinterlaffung von zwei Göhnen, von benen ber ältere, Friedrich Wilhelm, ber sich unstandesmäßig vermählte mit helena Langin von Leinpel im Jahre 1700, die Regierung seinem sungeren Bruber Lubwig Morip in bemselben Jahre überließ, als welcher ebenfalls ohne Descendenz gesstorben ist.
- 4. Graf Beinrich Friedrich, ber unter c erwähnte Stammfortpflanzer, war mit einer ber Erbtöchter ber Grafen von Limpurg, welche 1713 ausstarben, vermählt und durch sie tam ein Theil ber limpurgischen Erbschaft an das Löwenstein'sche Daus. Graf Deinrich Friedrich starb 1721, erst 39 Jahre alt, und es folgten ihm vier seiner Söhne, die, weil noch

Kein Erftgeburtsrecht eingeführt war, wieber noch in Gemeinschaft regierten: fie refibirten zusammen in Berbheim, wo bie zwei altesten von ihnen bie Wertheimet Wallfahrt erlebten:

an. Johann Lubwig Bollrath, bies war ber Stifter ber Bollrath'ichen Speziallinie, auf bie ich zurudtomme.

bb. Friedrich Lubwig, mitregierenber Graf, taiferlicher Rammerer und Obriftlieutenant bes frantischen Rreises, zweimal vermählt, erst mit einer Grafin Erbach, dann mit einer Grafin Solms-Affenheim, mitregierenben Grafin von Limpurg - Gailborf, ohne Descendenz gestorben 1796.

cc. Carl Lubwig, mitregierenber Graf, Stifter ber fett erloschenen Carl'ichen Speziallinie, auf bie ich zurudtomme. Enblich:

dd. Bilhelm Deinrich, auch mitregierenber Graf, ber in furfächsischen Militairbiensten stamb und wieber unstandesmäßig mit Anna Maria Constange, Tochter eines ruffischen Obriften Baron Bilfon vermählt war, ohne Descenbeng gestorben 1773.

## nn. Noch blubende Vollrathifche Sinie, gefürstet durch Baiern seit 1812.

1. Johann Lubwig Bollrath, geboren 1705, ber Stifter ber Bollrathifchen Linie Löwenstein-Bertheim-Birneburg, bie fich jest Freubenberg nennt (vorstehenb unter aa aufgeführt), war regierenber Graf zu Birneburg seit 1721 und ist burch bie Bert-beimer Bibel, bie im Jahre 1735 unter ihm in

Bertheim beraustam, befannt, Es ebirte fe ber Dofmeifter feiner jungeren Brüber, nin geborner Grande, Arbann Larens Schmibt, ber in Salle bei Bolf ftubirt batte unb 1725 nach Berthein tam. Diefe Bertheimer Bibel, nach beififchen Grunbfaten Bolfifchen Philosophie ziemlich, bausbaden und trivial überfett, enthielt nur bie funf Bucher Moffe. Diefes Bibelwert erregte mit Recht bas farte Diffallen ber Dribeboren und wurde 1787 burch ein Reichehpfratheconelufum confisciet. Schmibt murbe pon bem Grafen Bollrath in Beutheim gefangen gefeht, es tam 34 feiner Untersuchung eine baiferliche Commiffion nach Bertbeim. Schmibt rettete fich aber nach ben Rieberlanben und lebte nachber, ale friebrich ber Große 1740 ben Thoon bestiegen batte, quangefochten in Samburg und Braunschweig, bier marb er fogar Dagenhofmeifter unter bem neuen Ramen Döring unb ftarb 1750. Graf Bollrath, vermablt mit einer Grafn Erbad. führte 1768 bas Erftgeburterecht ein, feierte 1780 fein Soführiges Regierungsjubilfum, erlebte bas 3abr

<sup>\*)</sup> Der Titel lautete: "Erster Theil, worin die Gessehe der Jaraeliten enthalten find." Proben der Neberssehung und Erklärung sind: 1. Mos. 1 st. "Aus Erbförper und unsere Erde selbst sind Ansangs von Gott erschaffen worden. Bas insowderheit die Erde betrifft, so war diessehe ansänzisch ganz öbe, sie war mit einem sussern Nebel umgeben und ringsperum mit Basser umfossen, über welche heftige Binde zu weben ansingen." — 3. Mos. 18. 7: "Es ist deine Mutter" — "eine Mutter ift eine Frau, welche in Gefeltschaft ihres Mannes Kinder erzgeuget.»

burauf bie Wertheitner Walfführt und ftarb, 85 Inhre ult, 1790 ju Wertheim.

- 2. (1) Ihn folgte sein Sohn Carl, ber hand woberischer Generalmajor war, burch ben Reichebepus tationshauptschieß 1803 für Birneburg bas ehemals wötzzburzische Amt Freudenberg nebst anderm würzsburzischen und mainzischen geistlichen Besithum erhielt, 1806 bie Mebiatistrung burch ben Abeinbund erlebte und 1812 burch ben ersten König von Baiern gefürstet wurde. Et war mit einer Pinazessin von Hessen Philippsthal vermählt und starb 1816.
- 3. (2) 3bm folgte ber zweite gurft Georg, babnifter Beneralmajor und würtembergifcher Bebeimet Rath, geboren 1775. Er ftanb querft in banifchen Die litairbienften und transplantirte fich bann an einen gang fungen Dof, wo es auch gang jugenblich zuging. Et warb nanlich Rammerberr am Dofe Berome's ja Caffel, wo feine Gemablin, Die febr foone Grafin Erneftine Pudler, geboren 1784, bermablt 1800, fogar Daupt-Favoritin bes Ronigs war. Sie ftarb 1824 und 1827 beirathete ber gurft in zweiter Che bie Grafin Charlotte von Ifenburg-Philippseich. Er erlebte noch Juli- und Märgrevolution. Ale bereits 78iabriger Dann hatte er 1854 noch eine Differeng auf Grund bes 14. Artifels ber beutiden Bunbesacte mit ber wurtembergiichen Regierung in Betreff feiner ftanbesherrlichen Rechte, und ftarb ale ber Reftor ber beutschen Mebiatifrten faft 80jährig 1855.
  - 4. (3) Es folgte ber gegenwärtig regierenbe britte

Fürft Abolf, geboren 1805. Er hat sich nicht ftanbesmäßig vermählt, machte 1831 eine Mißheirath mit Catharine Schlundt, Tochter bes Oberbürgermeisters in Wertheim, die durch den Großherzog von Baben 1832 zur Baronin von Ablerhorst erhoben, aber erst 1848 im Sturmjahre als Erbprinzessin anerkannt wurde und die 1838 nur eine Tochter gegeben hat, die Prinzessin Ernestine.

Duthmaßlicher Erbe ist ber Sohn seines jungeren auch unstandesmäßig mit einer Freiin von Rahlben vermählt gewesenen Bruders, ber Prinz Wilhelm, geboren 1817, sonst in diplomatischem Dienst bei ber Gesandtschaft Preußens zu London, neuerlich mit Olga, Gräfin Schönburg-Bechselburg, einer sehr jungen, aber sehr gescheiten Dame, einer Tochter ber Freundin der Gräfin Dahn, vermählt. Er hat noch einen jungeren Bruder, Leopold, ber in der preußischen Armee dient.

Die Residenz bieser Linie ist Wertheim, "bie werthe heimath", an dem tiesen Thale, wo die Tauber in den Main fällt, im Großherzogehum Baben, eine Felsenburg, die aus dem 10. Jahrhundert stammen soll und ein Städtchen von 3—4000 Einwohnern, wo die Blume des lieblichen Wertheimers, der König der Krankenweine wächt.

bb. Die 1652 erloschene Carlifche Linie, gefürstet burch Wurtemberg 1813.

1. Carl Lubwig, geboren 1712, ber Stifter ber Carlischen Linie Löwenstein-Wertheim-Freubenberg (vorstehend S. 347 unter cc. aufgesührt), war taiferlicher Rammerer, machte 1743 eine Difheirath mit Anna Freiin von Straticz und ftarb 1779.

- 2. (1) Es folgte ihm von bieser Gemahlin sein Sohn Friedrich Carl, der seit 1779 mit einer Rheingräfin zu Grumbach vermählt war und 1789 bas Erstgeburtsrecht einführte. Er erlebte 1781 die Wertheimer Wallsahrt, 1803 den Reichsbeputationshauptschluß und 1806 die Mediatisirung durch den Rheindund. 1813 ward er durch den ersten König von Würtemberg ventre à terre gefürstet und starb 1825.
- 3. (2) Ihm folgte sein Sohn, ber zweite Fürst, Carl, geboren 1781, zuerst bei ben frantischen Kreistruppen, bann bis 1803 in preußischem Militairbienst, bann baierischer Rittmeister à la suite, unvermählt gestorben 1849.
- 4. (3) Ihm wieder folgte sein Bruder Philipp, ber britte und lette Fürst, geboren 1782, ebenfalls unvermählt, mit bem bie Linie 1852 erloschen ist.

Die Resibenz bieser Linie mar Rreuz-Wertheim bei Wertheim in Baiern, jenseits bes Mains.

Die jest wieber vereinigten Gesammtbesitzungen von Löwenstein-Wertheim-Freubenberg umfassen 71/2 Meilen mit gegen 20,000 Einwohnern, als:

- 1. in Bürtemberg % ber Graffcaft Löwenstein; 21/2 Deilen mit an 7000 Einwohnern;
- 2. in Baben 1/2 ber Graffchaft Wertheim und bas zur Entschäbigung erhaltene ehemals ichon wertheimische, bann aber wurzburgische Amt Freu-

l

benberg mit bem Stäbtchen am Dain, 51/2 Deilen und an 10.000 Einwöhnern;

3. in Baiern: Schloft und herrschaft Triefenftein am Main, ehemals eine reiche Augustinerprobsech, bem Domcapitel zu Würzburg zuftänbig: 1 %.

Dellen mit gegen 2000 Einwohnern.

Die noch biffhenbe Bolleathifche Linie erwarb noch besondere Guter:

- 1. in Burtemberg: bie Derrichaft Dichelbuch im Jarifreis aus ber Limpurg'ichen Erbichaft;
- 2. in Baiern: bie gefürstete Grafichaft Umpfenbach in Unterfranten, ertauft von bem Gebeimen Rath von Feber in Bertheim, bem fie 1812 ber Fürft von Trautmannsborf vertauft hatte, biefer befaß fie feit 1790; bazu endlich:
- 3. bie Guter Lutamen und Slawictin im Castauer Rreife in Bohmen.

Die Einkunfte betrugen sonst gegen 170,000 Guiben. Die Fürsten bieser Linie sind seit 1818 erbliche Mitglieder der ersten Kammer in Baiern und Baben und seit 1819 erbliche Stanbesherrn des Königreichs Bürtemberg.

Nach bem Bundestagsbeschluß von 1825 haben alle Fürsten von Lowenstein ben Titel "Durchkaucht" mib bas Recht ber Ebenburtigkeit.

Das Gesammiwappen ift ein rother gefrönter Löwe in Silber auf vier golbenen Felespiten. Die Devise: "Constantia et prudentia."

Schnellpreffenbrud von Pontt & v. Dobren.

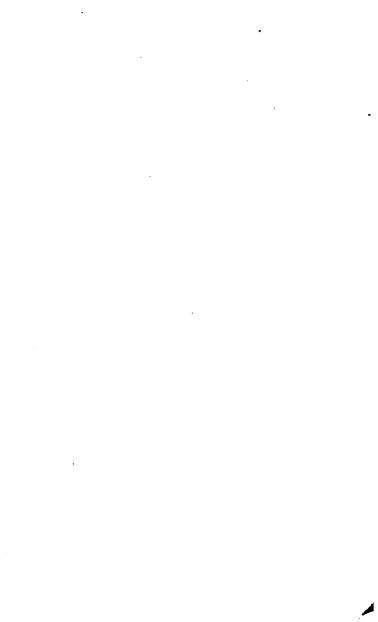

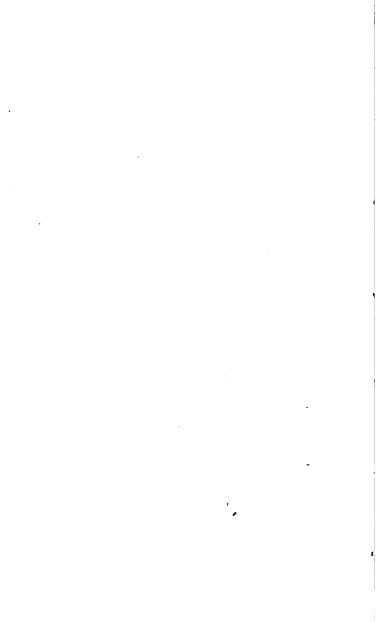

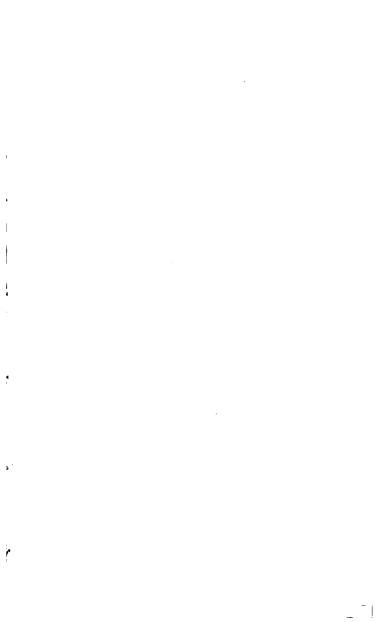







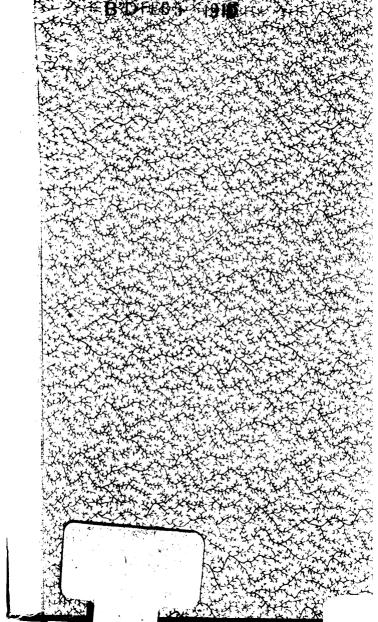

